# Laurahütte-Giemianomiker Zeitung

Erichein i Montag, Dienstag, Donnerstag und Connabend und toftet vierzehntägig ins haus 1,25 3loty. Betriebsftorungen begrunden feinerlei Unipruch auf Ruderftattung des Bezugspreises.



Gingige alteste und gelejenite Zeitung von Laurahütte = Siemianowig mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Andeigenpreise: Die Segeipaltene mm=31. für Polnische Obericht. 12 Gr., für Bolen 15 Gr.; die 3-gespaltene mm=31. im Reflameteil für Boln .= Obericht. 60 Gr., für Bolen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung ift jede Ermäßigung ausgeschloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Fernipremer Mr. 501

Ferniprecher Mr. 501

Ar. 195

Sonnabend, den 8. Dezember 1928

46. Jahrgang

# Deutschlands Schicksalsstunde

## Stresemanns Haltung in Lugano — Die Erwartungen der deutschen Presse — Kein weiteres Nachgeben Deutschlands

Berlin. Zu der Ahreise der deutschen Delegation nach Lusno nimmt die "Berliner Börsenzeitung" Stellung und weist trauf hin, daß die deutsche Delegation wohl nur von ganz wes Ren Augenseitern in Deutschland mit irgendwelchen offnungen begleitet werde. Das Blatt weift besonders auf le letten Reden Briands und Chamberlains hin, die ne deutsiche Warnung an Dr. Stresemann seien, alle Svissungen zu lassen. — In der "DUZ." ichreibt der volksparteilige B. Freiherr von Rheinbaben, daß die Reden Briands und namberlains ein wenig erfreulicher Auftatt für die hevorstehen-Besprechungen in Lugano bedeuteten. Unter bem Sinweis das porlette Locarno fonnten wir aber die Gegenite schon heute missen lassen, daß bei den Reparationsverhands ingen von Deutschland Unerträgliches nicht verlangt no nicht erreicht werden fonne. Deutschland richte 9 auf langere Berhandlungen ein und laffe sich von teiner Belle ju voreiligen Lojungen brangen. Auch vor bem Gebanten neuter außenpolitischer Krisen scheue man nicht gurud, weil es um die ganze Zutunft unseres Boltes auf ein ober zwei Menschenalter hinaus handelt. Sollten die Berhandlungen tros

ehrlichem und aufrichtigem deutschen Berftandigungswillen icheitern, dann muffe es eben bei der bisherigen Rechtslage norbleiben. Dann muffe ber ichwierige Berfuch gemacht werden, Die Damesleiftungen trot der Gefahr von Wirfichafts= und Rredit= ipannungen weiter abgutragen. Dann merbe man bas Berfailler Dittat felbst auf die Brobe stellen und verlangen, daß em 10. Januar 1935 der lette fremde Soldat ben benischen Boben verlaffe. Albg. von Rheinbaben fpricht gum Schluß die Soffnung aus, das die jetzige Einstellung durch die ganze Dauer ber Berhandlungen beibehalten werde.

Bilder der Woche

# ine Stadt von Banditen ausgeplündert

4 Millionen Lösegeld für 72 Geiseln

London. Die mächtige Banditenorganisation ber "Groben Werter" hat die Stadt Li Dang im südlichen Kiangsu volls undig ausgeraubt und 78 vermögende Einwohner vers Gleppt, für die ein Lösegelb von nier Millionen Mart ver-Mann start, un, versperrten die Stabttore, besteiten mehr 200 Infaffen des Gefängniffes, erbrachen die ftadtischen Beraltungsgebäude, bemächtigten sich der Polizeistationen und ten darauf eine Anzahl Gebäude in Flammen. Rach diesen erbereitungen errichteten fie eine Schredensherrichaft, ermor-ten zahlreiche Bersonen und raubten alles, was ihnen in die

Sande fiel. Rach fünfftundiger Schredensherrschaft trafen Rcgierungstruppen ein, worauf fich die Banditen gurudgogen. 2115 Boweis für die Ernsthaftigfeit ihrer Ankundigung, daß fie die mitgeschleppten Gefangenen toten murben, wenn das Lojegelb nicht begahlt werbe, haben die Banditen beim Baffieren einer Angahl von Städten je einen ober zwei ber Gefangenen ermordet. Die Stadt Li Pang hat im vergangenen Jahre nicht meniger als fünf folder Raubüberfälle über fich ergeben laffen milffen, die jedesmal mit bedeutenden Opfern an Menichenleben und großen Sachichaben verbunden maren.









Der englische Regentschaftsrat

Erledigung der formalen Regierungsgeschäfte und zur Unterzeichnung der Staatsdokumente ist in England für die Dauer Rrankheit König Georgs ein Regentschaftsrat ernannt worden, dem drei Mitglieder des Königshauses und drei Staatss Rrankheit König Georgs ein Regentschaftsrat ernannt worden, dem drei Mitiglieder des Ronigshauses and der Erzbischof under angehören. Untere Reihe: Der Brinz von Wales, Körigin Marn, der Serzog von Port; abere Reihe der Erzbischof von Canterbury, Premierminister Baldwin. Das sechste Mitglied des Regentschaftsrates ist Lordfanzler Hailsham.

## broße Ueberichwemmungen in Estland

Reval. Durch die anhaltenden Regenfälle ift das Wasser Arogen Wuerzjaerv Sees außerordentlich gestiegen. Große Maden und 5 Dörfer sind überschwemmt. In den Hausern bas Masser einen Meter hoch. Die Bevölkerung des Ueber-Demmungsgebiebes ist in große Not geraten.

## Der mohamedanische Auftand unterdrückt

Beting. Wie aus Manting gemeldet wird, ift ber moha = medanische Aufftand in der Proving Rangu unterdrückt worden. Der Organijator und Guhrer der Auffländischen, General Ma, murbe standrechtlich erichoffen.



Millas Defterreichs neuer Bundesprofibent.

## Zerwürfnisse im Regierungslager

Bariman. "Adrjer Poznansti" berichtet: Gine Ungahl hernorragender Bertreier ber politifchen Kreife erhielt im Laufe des Sonntags und Montags Abschrift eines Schreibens, das sich gegen einen der staatlichen Würdenträger richtet. Das Schreiben ist in in einem ehrenrührigen Tone gehalten. Die Berjendung der Abschrift des Schreibens ift ber Beweis für eine Garung innerhalb der Sanierungstreife und wird in den politischen Rreifen fehr lebhaft besprochen.

## Vor einer Ministerfrise in Belgrad?

Belgrad. Somohl die Ereigniffe in Agram als auch bie von der Regierung eingeschlagene politische Richtung erregen im Lande allgemeines Miffallen. Die Obmanner der Regierungsparteien forderten den Zusammentritt eines Mirufterrates, ber sich ausschließlich mit ber gegenwärtigen politischen Lage befaffen foll. Diefer Ministerrat trat am Donnerstag gu= fammen und gab nach Beendigung eine amtliche Berlautbarung heraus, die jedoch nur die Mitteilung enthält, daß ein Minister= rat stattfand, ohne die Beratungsgegenstände ju erwähnen. Man erwartet daher in politischen Kreisen, daß der Ausbruch einer Regierungstrife, die man für unvermeidlich halt, nur um ein wei Tage verschoben wurde. Die allgemeine Meinung geht dahin, daß die Regierung entweder zurücktreten müsse und so-dann Kompromisverhandlungen mit der bäuerlich-demokratischen Koalition beginnen, oder aber es musse eine Neugliede= rung des Kabinetts vorgenommen werden, die durch ihre Perfonlickerten Aussicht auf eine Beilegung des Zwistes mit

## Ernfte Lage in Afghaniftan

London. Rach den nunmehr in Kalfutta und Las fore vorliegenden Berichten über die Borgange in Afghani: stan besteht tein Zweifel mehr, daß sich bort sehr ern fte Dinge vorbereiten. Die Revolutionäre Bewegung in Jallalabab wird von einem Wafferträger namens Bacha Satu geführt, der einen großen Preis auf den Kopf des Königs ausgesett hat. Much in Kalfutta felbst beginnt sich die Lage infolge des sich langiam bemertbar machenden Hahrungsmittelmangels gugus fpigen. Die Auto- und Wagenführer, namentlich die Sindus, weigern fich, die gefährliche Reise nach Beshawar ju unternehmen In Beshawar find bereits eine Reihe von afghanischen Beamten mit ihren Familien eingetroffen, die aus dem Unruhes gebiet geflüchtet find. Rabul ift von den Rebellen gegenwärtig volltommen abgeschnitten. Siervon wird auch der dortige britifde Gefandte betroffen, der lich angerstande fieht jeine beab sichtigte Weihnachtsreise nach Europa anzutreten.



## Deutschlands größte Sprungschanze

Die neue Sprungschanze in Johanngeorgstadt am Schwargwasser im Erzgebirge wird bemnächst eingeweiht. Sie soll auf dem Richtfest den Namen "Hans-Beins-Schanze" erhalten. Sie stellt in ihren Ausmagen die größte Sprungschanze Deutschlands bar.

## Internationaler Bantbetrüger verhaftet

Berlin. Die die Abendblatter melben, ift jest ber größte Rreditschwindler des Jahrhunderts, der in zahllosen Städten Riesensummen erbeutete, endlich unschädlich gemacht worden. Es handelt sich um einen "Einzelgänger", der sich von verschiedenen Banten Briefe auf kleinere Summen ausstellen ließ, diese durch Fälschungen erhöhte und dann in allen Ländern Banken auffuchte, um jedesmal erhebliche Beträge abzuheben. Der Schwindler führte verschiedene Ramen: Marcel Dorin, Dupont de la Tour, Josef Roode usw. und beherricht viele Sprachen. Die Rreditbriefe lauteten stets auf hochwertige Valuten. In Deutschland gelang ihm ein Streich bei der Filiale der Deutschen Bant in Franksurt a. Main, bei dem er 2600 Dollar erbeutete. Bei einer Filiale in Mainz gelang der Versuch aber nicht, weil die Filialen unterdessen alle gewarnt und zu besonderer Borficht gegenitber Rreditbriefen veranlaft worden waren. Eine fleinere Summe fiel ihm auch bei ber Darmstädter Bant in die Sande. Der Gauner ift auch in der Schweiz und jogar in Konstantinopel aufgetreten. Die Ermittelungsabteilung entjandte den Bankbetektiv Martin Knopf nach Paris, weil man bort augenblidlich ben Fälfcher vermutete. Anopf ermittelte den Bielgesuchten in einem kleinen Parifer Sobel und bie Pariser Ariminaspolizei nahm ihn überraschend fest, mit ihm einen zweiten Wann, dessen Kolle noch nicht geklärt ist. Der Schwindler besaß noch 180 000 Franken.

## Selbstmord eines Oberprimaners

Ungft vor bem Egamen.

Der 18jährige Oberprimaner Frit Gesch, der die Ober-realschule in Kottbus besuchte und dort bei seinen Eltern wohnte, hat fich mit Leuchtgas vergiftet.

Der Junge sollte zu Oftern die Reifepriifung ablegen, ließ jedoch in der lehten Zeit sehr an Fleig nach, so daß wenig Aussicht auf Bestehen des Examens bestand. Der junge Mann murde deshalb mehrfach getadelt und nahm sich dies so zu Herzen, daß er den Entschluß faßte, aus dem Leben zu scheiden. Wie verlautet, soll sich der Junge an seinen älteren Bruder gewandt haben, der in Berlin ftudiert, um mit biefem gemeinfam in den Tob gu gehen. Alls geftern die Eltern von einem Bergnügen nach ihrer in Rottbus gelegenen Wohnung zurückehrten, machte sich in der Wohnung ein starker Gasgeruch bemerkbar. In der Rüche fand

# Teufel Rauschgift

Berlin. Ginen Ginblid in Die burch ben Teufel Raufch: gift heraufbeschworene Tragodie einer Ungahl von Menichenleben gibt die Verhaftung eines Arztes in Charlottenburg, der unter der Beschilfigung der Beihilfe jum Rauschgistgenuß sowie der Beihilfe zur Rezeptfälschung von der Ariminalpolizei verhaftet murbe.

Seit geraumer Zeit erschien in Berliner Apotheken ein jun-Mann, ber von bem Urgt ausgestellte Rrantentaffenregepte vorlegte, auf welche er stets größere Quanten Morphium. Rotain und Acther erhielt. Bochen hindurch war der Mann ständiger Besucher der Apotheten und befam immer die vorgeschriebenen Mongen der genannten Rauschgifte ausgehändigt. Den Apo-thekern fiel es nun auf, daß immer mehr Patienten desselben Arztes erschienen, deren Rezepte in der Mehrzahl auf Rausch= gifte — wenn auch in kleineren Mengen — lauteten.

Als der erfte junge Mann eines Tages wieder in einer Apothete erichien, von der er ichon des öfteren Morphium ufm. bezogen hatte, wurde der Apotheker stutig, als er sah, daß das neue Rezept nunmehr bas ftartite erlaubte Quantum Diacethyl= Morphium vorschrieb. Die Rezepte des jungen Mannes waren für die verschiedensten Krantheiten ausgeschrieben. Das Gift follte angeblich jur Betäubung von Babnidmergen bienen.

Der Axotheker entschloß sich nun, den Arzt anzurufen und wm Auskunft zu bitten. Am anderen Ende des Draftes meldete sich eine männliche Stimme, die auf die Frage des Apocheters eine gänzlich zusammenhanglose Antwort gab und schließlich in ein unverständliches Lallen überging. Der Apotheter hängte darauschin an und zerriß das Rezept. Er setzte sich dann mit der Ariminalpolizei in Verbindung, die Nachsorschungen nach bem Arzt und bem jungen Manne aufnahm.

Als die Kriminalbeamton in der Wohnung des Arztes erichienen, fanden fie biefen, einen Mann von 39 Jahren, im Bett liegend vor. Er wies alle Rennzeichen eines Morphinisten auf, und hatte gerade eine neue Dosis Morphium genommen, als die Beamten eintraten. Der Argt murde verhaftet und zum Polizeiprafidium gebracht.

Inzwischen hatte man den jungen Mann ermittelt, der ber Kriminalpolizei gegenüber ein Geständnis ablegte, das in allen seinen Ginzelheiten erschütternd mirtt:

Er hammt aus einer guten Berliner Familie und genob eine sorgfältige Erziehung. Seine Lehrer konnten aber die gurt teurerlust des jungen Mannes, der als der 23 Jahre alte Kurt S. festgestellt wurde, nicht eindämmen, unter deren 3mang et eines Tages das Elternhaus verließ und ins Ausland gind Rach turzer Zeit, als ihm die Geldmittel ausgegangen matelling geriet er in die französische Fremdenlegion, in der er lange Bei

Unter der heißen Sonne Afrikas wurde der junge Mant franker und kranker und lag lange Zeit hindurch an Molarid schwer barnieder. Bahrend dieser schredlichen Fropentrantoet lernte er den Genug bes Raufchgiftes tennen, dem er in 3u tunft völlig unterlicgen follte. Es gelang ihm, aus ber Frell denlegion zu entkommen. Seine Erlebnisse im schwarzen Erbische schilberte er in verschiedenen Blättern der Weltpresse und fente eine Zeit hindurch von den daraus entstandenen Ginfunfich

Ils auch diese Beträge ausgegeben waren, mandte er wieder an seine Familie, die ihn aufnahm und ihn in ein natorium schiefte, wo er eine Entziehungskur mit gutem Erfolg durchmachte. Aus dem Sanatorium als geheilt entlaffen, lent er bald barauf den Arat fennen. Diefer, der jelbst ichwerer Mo phinist ist, führte den Dreiundzwanzigiahrigen nun wieder guti auf den Weg, den er soeben erft verlassen hatte. Mit der Ilnie ftutung des Arztes, der volltommen von seiner Rauschgiftprati lebte, gelangte der junge Mann wieder in ben Besit des to bringenden Giftes. Er falichte Krankentaffenscheine und fie non dem Argt für fich aussertigen. Dem Argt mar Die et überstandene Entzichungstur des jungen Mannes bekannt Nichtsbestoweniger scheute er fich nicht, den Unglücklichen wicht jum Rauschgiftgenuß zu verführen.

Die Kriminalpolizei ermittelte in Berliner Apothefen at fünfhundert Rezepte des Arztes, die alle über Rauschgifte aus geschrieben waren. Der Arat ist gegenwartig noch nicht verneh mungsfähig. Er macht den Eindrud eines volltommen zerfalle nen Menschen. Es ist anzunehmen, daß fich Binchiater mit ben Fall beschäftigen werden.

mitgliedern den Berwaltungsräten zweifelhafter Gefell icaften angehörten und nennt u. a. Die Ramen Bathe Dumond, Poncet, Maginot und Onmet.

man Frig Gesch regungslos, mit Gas vergiftet, am Erdboden lies gend auf. Gin Argt tonnte nur noch ben bereits eingetretenen Tod feststellen. Aus hinterlassenen Briefen geht hervor, daß der Junge aus Angst vor dem Richtbestehen des Ezamens in den Tod ging.

## Prinz von Wales Konferadmiral und Brigudegeneral

London. Der Pring von Wales, ber am fommenden Mittwoch in London erwartet wird, wird bald nach feiner Rückfehr sum Konterndmiral und Brigadegeneral befordert werden, Die Magnahme wird in Zusammenhang mit der Krantheit bes

Die Besserung im Befinden bes englischen Königs halt auch weiterhin an. Die Aerzte sind am Donnerstag nachmittag wie üblich nach dem Budingham-Palast zurückschehrt, um noch bei Tageslicht eine neue Untersuchung vorzunehmen. Das Vormittags-Bulletin wird in Fachkreisen als das weitaus beste der letten drei Krantheitsberichte angesehen. Der Gesahrenpunkt gilt aber auch im gegenwärtigen Augenblick noch nicht als

## Der Finanzstandal der "Gazette du Franc"

Bormurfe gegen Regierungsmitglieber.

Baris. Der fozialbemofratifche Abgeordnete Caffta: net, ber in ber Angelegenheit bes Finanzifandals ber "Gazette du Franc" Bormurfe gegen einige Regierungsmitglieber erhob, die aber von dem Ministerprafidenten Poincaree in einem Brief an den Abgeordneten entfraftet murden, hat an Boincaree ein Antwortschreiben gerichtet, in dem er seine Anschuldigungen aufrecht erhält. Gine Zeitung des landwirtschaftlichen Ministeriums habe die Finanzbeihilse aus dem Konzern der "Gazette du Franc" entwommen. Cahstanet erhebt weiter den Vorwurf, daß eine große Anzahl von Parlamentariern und Regierungs-



Die erste polnische Fliegerin

ht Fräulein Kalina Iwasztiemen, die als erste Frau eins polnischen Flugzeug-Führerschein exhielt.

Elsbeth Borchart

Nachdrud verboten.

"Aljo jo muß man es machen, wenn man fich Bubis Freundschaft erwerben will. Da wird er schwer auf seine Rechnung fommen, wenn du nicht mehr hier meine Haarfrisur ist mir doch zu schade dazu. Aber jett, Marie," wandte sie sich an die Amme, "nehmen Sie der Komtesse das Kind ab — es ist Zeit, daß es sein Süppchen bekommt, und wir beide, Carmen, machen wohl noch einen kleinen Morgenipaziergang in den Park. nicht wahr?" Die Anne nahm das sich sträubende Kind. Emy zog ichness der Schwägerin Arm durch den ihren und ging mit ihr fort, die breite Buchenalsee hinunter.

Bubis Jammergeschrei tonte noch eine Weile hinter

ihnen her, dann wurde es still.
"Er ist doch ein herziger kleiner Kerl," sagte Emp jetzt mit dem ganzen Stolz der Mutter. "Und wie er sich ents widelt hat! — Weißt du, Carmen, daß du längst schon ein solches Kind haben sonntest, wenn du nur wolltest?" sette fie anzüglich hinzu. Ein dunkles Rot ichog in Carmens Wangen,

"Ach — nicht doch," jagte sie abwehrend.

"Aber du liebst Kinder so sehr, und ich meine, ein eigenes — nimm es mir nicht übel, Carmen —, aber ich fann es nun einmal nicht begreifen, wie man immer nur für andere denten und sorgen fann, ohne je an sich selbst zu denten. Du hättest längst verheiratet sein können."

Carmen zudte die Achieln. Sie wußte wohl, wo ihre Schwägerin wieder hinauswollte. Satte fie in letter Zeit doch genug Andeutungen ähnlicher Art hören muffen. Die Geschwifter konnten es nun einmal nicht fassen, daß aus ihr und Laswitz noch immer fein Paar werden wollte, trot ihres beiderseitigen guten Einvernehmens. Aber auf die öfteren Anzapfungen hatte Emp niemals eine aufflärende Antwort von ihr erhalten. "Und nun willst du gar wieder deinen sogenannten "Beruf" ausüben und Ulmenhorst verlassen, suhr Emp, durch der Schwägerin beharrliches Schweigen gereizt, in vorwurfsvollem Ton fort. "Gefällt es dir nicht mehr bei uns, und warum nicht? Haben wir nicht alles getan, dich zu halten?"

"Gewiß doch, Emn," beschwichtigte Carmen jett, "du weißt aber, daß ich diesem Beruf mit Leib und Seele zus getan bin und endlich wieder nach langer Zeit bestätigen Bestel" tätigen möchte.

"Das hast du ja zur Genüge getan, hast mich und Bubi rührend gepflegt, Carmen," sagte Emn jest in einer groß-mütigen Anwandlung, "das werden Clemens und ich dir nie vergessen und genug danken."

Ueber Carmens Buge flog eine leichte Blaffe.

"Ihr habt mir nichts zu danken. Emn, ich erfüllte nur eine doppelte Pflicht," erwiderte sie und setzte in Gedanken hinzu: "Was hatte ich anfangen sollen wenn ich in meinem ersten Schmerz diese Ablenkung nicht gehabt wenn ich ihn in der Sorge um dich und das Kind nicht vergessen hätte?"

— "Und setzt bedürft ihr meiner nicht mehr." setzte sie nach furger Paufe leife bingu.

"Wir werben dich vermissen. Ich wünschte nur, du dächtest endlich einmal an dich selbst. Fremde Kranke zu pslegen, ist doch wahrlich kein Vergnügen Run, wie du willt — seder muß nach seiner Fasson selig werden. Sagte nicht Friedrich der Große so? — Hoffentlich sindest du den Weg nach Ulmenhorst bald wieder zuruck oder —" sie lachte. "Ich muß dich setzt verlassen, Carmen Ciemens will nachher mit mir ausreiten, und ich muß dazu Toilette machen. Du bleibst wohl noch ein wenig im Kark Herz, und bist mir nicht böse, wenn ich dich setzt allein lasse?"

Carmen schüttelte lächelnd den Kopf und sah dann mit gemischen Gefühlen der forteilenden Schwägerin nach. Wie liebenswürdig ste heute ihr Fortgehen bedauert hatte, und duch wuhte sie genau, daß Emp es wie eine Besteiung auf-faste, und daß sie es herbeisehnie.

Sie bis sich bei diesem Gedanken auf die Lippe, wie um

ein ichmerzhaftes Gefühl zu unterdrücken, und fetzte allein ihren Spaziergang fort

Sie hatte noch den leichten, ichwebenden Gang wie früher, ber bestridende Reiz ihrer Schönheit und Jugenb breitete sich noch über ihrer ganzen Erscheinung aus. Doch über ihren Zügen lag ein Hauch, wie der Tau über det Rose liegt, und in den Augen, die so leichtherzig und übermütig hatten lachen können, schimmerte der Abglanz eines Schmerzes, der tief auf dem Grunde der Seele ruhte, und ben eine eiserne Kraft abhielt, an die Oberflache ju tomemen. Sie war größer geworden als er; fie hatte sich daraus emporgehoben und sah darauf zurück, wie auf eine schwere überstandene Krankheit, die ihr mit der Genesung zugleich eine tiefe, abgeklärte Verinnerlichung gebracht hatte. Daran war sie erstarkt.

Beute jedoch, als sie zum letten Mal für absehbare Zeit in der Frühlingspracht des heimatlichen Parkes wanderte, um morgen den selbstgewählten Ausweg aus allen Kon-sliften anzutreten, überfam sie met Er Abschiedensteinmung die Eringsprache aus allen des die Erinnerung an alles das, was sie durchgemacht hatte in der Zeit ihres Sierleins,

Wie sie nach dem ersten, herben Schmerz die Jähne zus sammengebissen und sich durchgerungen hatte, wie sie Halt und Zuflucht in der Sorge für die Ihren und der Liebe zu dem Kinde gefunden hatte, so daß sie sich wieder ihres Lebens freuen, wieder lachen konnte, nicht forglos und übermütig wie einst. aber doch mit froherem Herzen.

Dann aber tam die Eifersucht der jungen Mutter, die ihr wieder entrif, was sie sich aufgebaut hatte Sie konnte es ihr nicht einmal verdenken. Das Kind gehörte ihr, sie hatte das erste Anrecht darauf Welche namenlose Wonne mußte es fein ein eigenes Rind ju befigen, ein Rind, bas einem uneingeschränft gehörte, um deffen Liebe einen nies mand icheel aniehen durfte! Diese Sehnsucht nach bem Rinde ergriff fie mit fast leidenschaftlicher Gewalt je meht fie fich 3wang antun mußte, ihre Liebe go dem Kinde bes Bruders zu verbergen. Seimlich hatte fie sich bei bem Schwesternverband, dem fie angehörte um eine neue Privatpflegestelle beworben und ihren Angehörigen erft davon Mitteilung gemacht, als sie sie erhalter hatte. Morgen reifte fie nach Berlin zu der franken Dame, die ihrer Pflege benötigte.

(Fortsetzung folgt.)

hau

Bre Bre Bre Bin Bre Bin Bre Bin Bre

# Unterhaltung und Wissen

## Benn die Erde überbölfert sein wird...

r. n.

Bon Bilhjalmur Stejansjon.

Barum immer wieder Polarexpeditionen, sei's zu Schiff, sei's mit Schlitten ober im Flugzeug? Warum immer wieder bertilauf zum Pol? Menigen Ersolgen steht eine lange Totenlifte gegenüber. Franklin und be Long, Scott, Amundien und Malmgren und viele andere find erfroren und verhungert im Ramyf um — einen Puntt, um eine mathematische Abstrattion. Bar bas Biel dieser Männer die Hissung einer Tlagge, die Be-kiedigung sportlichen Ehrgeizes? Dafür allein hatten sie das große Intereffe und die Unterpubung ber Allgemeinheit nicht gelunden. Um nur ein herauszugreifen: Die für jedem einzelnen bedeutungsvolle Wetterkunde hat reiche Anregunz aus den mit-gebrachten Aufzeichnungen der Forscher geschöpft. Noch wichtiger ledoch ist die Kenntnis der "Länder der Zukunst", des "Moulands im Norden", der Kandländer der Arktis, Alaska, der Kanadischen Infeln, Nordkanadas, Spihbergens und Sibiriens. Bilhjalmur Stefanson, der geniale "Resormator der Polarsorschung", bessen Urteil in diesen Dingen besonders schwer wiegt, weil er sahre-lang im angeblich unfruchtbaren Norden nur vom Lande gelebt nat, erklärt in seinem neuen Buch, dei Brodhaus erschienen, Neuland im Norden. Die Bedeutung der Arktis für Siedlung, Berkehr und Wirtschaft der Jutunft" (Deutsche Bearbeitung von Ber Hermann Rüdiger), das Wensch und Tier in diesen Gegenden unter erstaunlicherweise günstigeren Bedingungen existieren tonnen als in den Tropen. Tierzucht, Bergbau und Luftverkehr aben bort noch eine jehr große und in ihren voraussichtlichen Ausmaßen nur von den wenigsten geahnte Jufunst. Wieviele denken 3. B. daran, daß der fürzoste Weg von Berlin nach Tofio kördlich an Archangelst vorbei oder der nach Fristo über das kittlere Grönland sührt. Man könnte das für die Menichheit köder einmal sebenswichtige Buch Stefansons auch nennen: Gestern Hirngespinst, heute ernsthafter Plan, morgen Wirklick in. Der nach stehende Abschnitt ande unsern Leitern ginnt Ginklick in. Der nad fehende Anidnitt gebe unseren Lesern einen Ginblid in ine der vielen Probleme, die der Revolutionar der Polarfordung anschneibet.

In Leginn der Kolonisierung eines Landes dienen das Meer und die Flüsse als Verkehrswege, und sie sind es auch, die die age ber Sandelsmittelpunfte bestimmen. Alaska hat die mehr 15 dreifache Große des Deutiden Reichs, aber es gibt feinen Buntt des Landes, der mehr als 800 Kilometer von der Meeres= lite oder den Ufern des Puton entfernt mare. Sier und ba ift in Biehtrieb unmöglich megen der vorgelagerten Balber, aber iberall dort, wo (Brasländer sich ausbreiten, ziehen sie sich in bendeiner Richtung ununterbrochen bis zur Meeresküste hin.

Zweifellos werden auch die Gifenbahnen an ber Erichliegung lastas einmal teilhaben, aber hinfichtlich ber Renntiergreiszucht verden fie noch auf lange Zeir hinaus mehr eine Annehmlichleit als eine Motwendigfeit fein.

Zwei Umstände maren es, die mich im Jahre 1919 dazu beimmten, mich lebhaft für die Einführung zahmer Renntiere in anada einzulegen: der Erfolg bes entsprechenden Berjuches in laska und meine Ueberzeugung, das das Klima aller Rord-Mibiete Mastas nicht nur tatsächlich das gleiche ist wie in Malitoba und im tanadischen Mitielwesten, mo heute große Städte and ausgedehnte Landgemeinden blühen. Neber zwanzig Jahre Patte ich in dem Klima Norddakotas und Manitobas, nicht als dehn Jahre in den Polargebieten gelebt, und ich mußte: man ann nicht das eine Klima lieben und das andere verabicheuen! Tas ganze Problem der Besiedlung Nordkanadas löst sich eigentslich von selbst, und die Lösung heißt: Menschen von dem Schlage, die heute gewillt sind, in Manitoba und Dabota zu leben, die Mittel zum Lebensunterhalt zu schassen. Bergwerke, Petroleumschen, viele andere Hispmittel sind im hohen Norden vorskanden. Aber die Grundlage sir die dauernde Besiedlung eines ichen Landes ist die Nahrungserzeugung an Ort und Stelle. Nur datzuit konn sieh eine sehholte Kondsterung guibalten nur darqui darauf kann fich eine seschafte Bevolkerung aufbauen, nur darauf Industrien entwideln, die, wenn auch sie auf der Ausbeutung der Bobenschätze beruhen, nicht gebeihen tonnen, wenn alle Rahrungs= mittel von weither herbeigeschafft werden muffen. Deswegen ift die Entwicklung ber Rahrungserzeugung notwendigerweise ber Tite Schritt für den Ausbau der Bergwerke und Petroleum=

Die größte Gefahr wird in Kanada von den unglaublich Rogen Herden ber Karibus broben. Einige Sachverftändige be-Naupten, man könne in jedem Jahr den zehnten Teil der Rennstierherden mit Karidus auffüllen. Das wird sogar für die zahsten Tiere einen Borteil mit sich bringen; sie werden an Körsbergröße zunehmen, weil die Karidus größer sind. Daneben bestend deutet ja auch jedes zu der Herde hinzukommende Karibu rein dahlenmäßig einen Gewinn. Wenn jedoch eine große Angalil wilber Tiere, jagen wir 20 bis 50 v. S., in eine gabme Berbe eingereiht wird, so ist man allgemein überzeugt, daß die Gerde bollig unlenksam werden wird. Daraus kann man folgern, daß eine Herbe von ein paar Tausend gahmen Tieren, die mit einer Derbe von vielen taujend milden Tieren in Berührung fomnt, berloren ift.

be Es gibt Loute, die da sagen, jest sei es nicht an der Zeit, Erschließung neuer, fleischerzeugender Länder zu betreiben, dumal Rind- und Hammelfleisch niedrig im Preise stehe. Eine erartige Ansicht blidt nicht über die nächsten zehn oder zwanzig ahre hinaus. Gie wird von denen vertreten, die all bas für notig und wertlos ansehen, was nicht "in absehbarer Zeit" Dividenden abzuwersen verspricht.

Ber aber des unerbittliche Anschwellen der Bevölkerungs= unahme unserer Erbe fieht und lieber ju benen gahlen will, die ichbaume pflanzen, um tommenden Geschlechtern Schatten gu Penden, der darf sich den Beweggründen für die Entwicklung des ictbens nicht verschließen. Wenn aber die meisten Kapitalisten ihres nicht verschließen. Wenn aver die niessen Kapstangen in die Jukunft vorausblicken kömnen um die eigenen Borteils willen, so braucht sich meines Erachtens auch der Durchschnittssarmer nicht darüber zu ängstigen, daß innen zwanzig Jahren das Renntiersleisch des Nordens den Breis des von ihm erzeugten Rindsleisches drücken könnte. beifellos wird ber Preis für Rindfleisch in zwanzig Jahren ber fein als heute, wenn auch das Renntierfleisch verhindern dürfte, daß er noch höher steigt, als er es sowieso schon tut.

Muf Grund von Schatzungen, die heute allgemein als richtig netfannt werden, bezifferte man die Bevölkerung ber Erde um Jahr 1800 auf 1000 Millionen, mährend man sie heute auf



om van der bantiffen jugipigen ann

Nachdem por Jahresfrist die österreichische Bergbahn auf die Zugspige vollendet murbe, wird Deutschlands höchster Berg jest auch von der banrifchen Seite eine Draftseilbahn erhalten, die vom Eidbice aus bis jum Gipfel führt und das prachtvolle Stigebiet der Hochfläche bequem zugänglich macht. Die Bahn geht zunächst oberirdisch bis zum Tunneleingang M, dann im Berg, wobei mehrere Fenster (F) Ausblide gestatten. Bei A geht die Strede zur Höllental-Seite über, bei B zum Plattsferner, von dem aus sie den Gipfel erreicht. Re chts unten: Blid von der Bergstation ins Tal.

rund 1800 Millionen schäpt. Sie hat sich also im Lause von 1 % Jahrhunderten nahezu verdoppelt. Gelingt es weiterhin, wie in den letzten Jahrzehnten, die Säuglingssterblichkeit zu verringern, die Lebensbauer ju verlängern fowie Sungernote und Seuchen eingudämmen, fo burfte innerhalb des nachften Jahrbeuchen einzudämmen, so dürste innerhalb des nächsten Jahrhunderts eine abermalige Verdoppelung der Erdbevölkerung als wahrscheinlich anzunehmen sein. A. Bend hat ja berechnet, daß schon in hundertfünfzig Jahren die größtmögliche Bevölkerungs-zahl in den gemäßigten Breiten, in etwa dreihundert Jahren die höchstmögliche Werchenzahl auf der ganzen Erde, die er auf rund achttausend Milliomen schätz, erreicht sein dürste. Diese Jahlen und Entwicklungen müssen wir uns vor Augen halten, auch beim Ausstellen der Pläne zur Erhaltung und Erschließung unserer Nahrungs- und Keuerungsresernen Nahrungs= und Teuerungsreserven.

3mar behauften manche, daß mir lange vor bem Jahre 2000 bie Kraft des Atoms entfeffelt haben, daß wir tein Betroleum mehr benötigen und dann ficher längst gelernt haben werden, Nahrung ummittelbar aus der Luft zu gewinnen, also Schweineställe und Weizenfelder ruhig entbehren können. Das ist immer= hin möglich, aber es ichadet nichts, zwei Gifen im Teuer zu haben und rechtzeitig Plane zu schmieben binfichtlich der Ersparung von Brennstoffen und ber Erzeugung von Nahrungsmitteln, bamit wir einige Borräte haben jür den Kall, daß sich die Träume unserer Chemiker nicht so rasch verwirklichen, um mit dem Be- völkerungszuwachs Schritt zu halten.

## Suffige Ede

Der Arzt war mehr als eifrig — die kleine Erkältung Meiers veranlaßte ihn, täglich zwei= bis dreimal zu kom=

Um fünften Toge ging ihm Frau Meier auf dem Flur entgegen und sagte iconungsvoll: "Bitte, erschreden Sie nicht, herr Dottor - mein Mann ift gesund geworden."

Ich höre, Ihr herr Bater sei frank, Egon? Es ist doch hoffentlich nicht anftedend?" "Oh nein, der Arzt sagt, es sei Ueberarbeitung."

3wei Borftadtkavaliere geraten sich in die Saare. Die Berbaliniurien prasseln hageldicht; die bei solchen Borfällen stets anwesende sensationshungrige Masse Mensch ist natürlich zehl-reich vertreten. Dicht gedrängt umgibt sie die Kämpser.

Und einer, ber gang weit braufen im Kreise ungünstig pla-ciert ist, schreit: "Lauter schimpfen da drinne! Wir horen



Zeiter parnis!

"Welches ist der fürzeste Weg nach Neustadt? Ich habe große Eile und möchte keinen Umweg machen." "Na — denn sahr'n Se man immer ruhig hinter mir her, Herr. Id will ooch nach Neuftabt."

"Trinken Sie nicht soviel! Es verkurzt das Leben oft um

"Das macht nichts. Dafür sieht man es häufig doppelt."

"Seute morgen ist das Rasierwasser wieder mal gar nicht warm, Frau Wirtin."

"Schimpfen Sie nur nicht gleich wieder! Das soll doch erst mal der Tee fein."

"Müller hat jett zu malen angesangen und schon vier Bilber vertauft. Er fagt, er hatte fein Talent vom Bater geerbt." "War ber Maler?"

"Nein, Runfthändler."

"Erinnerst du dich noch der Uhr, die ich vor vier Jahren verloren habe?"

"Ja, freilich — die goldene."

"Ich konnte mir doch damals auf teine Beise erklären, wie ich sie verloren haben sollte. Seute giebe ich meine alte Befte "Und findest die Uhr?"

"Nein, aber das Loch, durch das ich sie damals sicher vers loren habe."

## Baltenrätfel



Die Buchftaben find fo zu ordnen, daß die beiben mage. rechten Reihen einen Spruch ergeben. Die fentrechten Reihen bedeuten: 1. Säugetier, 2. früherer Reichspräfident, 3. Spiel, 4. Rebenfluß der Donau, 5. Stadt im Ruhrgebiet, 6. Land in Ufien.

## Auflösung des Kreuzworfrätsels



## Totenfest bei den Exoten

Alle Bolter haben ihre Totenfeste, an benen fic das Andenten ihrer verstorbenen Bermandten und Freunde begehen. diesen Totenfesten spiegeln sich die Secle eines Bolkes und feine Borfbellungen wider, die es sid vom Tod und den Dingen macht, die ihm folgen. Ein ichwedischer Forfcher, Graf Birger Mörner, hat die verschiedensten Boller in allen Bonen und Rontinenten studiert und ihre Totentulte in einen bei Diedrichs erichienenen Buch "Tinara" aufgezeichnet. Die Eskimos am St. Michael: und am Yukonjluß in Alaska feiern alljährlich zu Beginn des Monats Dezember ein berartiges Fest. 3m Bersammlungshaus des Stammes legt man Essen und Kleider für die Toten nieder und erhellt den Raum durch eine Lampe. Wer einen toten Bermandten ehren will, sett an bessen früheren auf ein Geruft eine Lampe mit Geehundstran. Man hält sie die ganze Nacht über in Brand, denn sie soll den Schat= ten leuchten, wein fie vom Totenreich gurudtehren und wieder dorthin gehen. Um Borabend des Festes geht der nächste Angehörige nach dem Grab. Er leitet die Feier damit ein, daß er d. B. auf das Grab eines Verwandten eine kleine Holdschale niedersett. Kinderlose Estimos pflegen daher Kinder zu adop= tieren, um nach bem Tobe nicht von einem solchen Fest ausge= schlossen zu sein. Es gilt den Toten als ein furchtbares Schick= fal, von ben Lebenden etwa nicht geladen zu werden. Das Fest wird mit Gefang eingeleitet, ber ben Toten gilt; barauf folgt die Verteilung von Speisen und Getränten. Gesang und Tang beschließen das Geg. Man tangt auch am Grabe; ist jemand ertrunken, tanzt man auf dem Eis. In Kambodja feiert man das Fest der Toten am letten Tag des Monats Phatrabot (September:Oftober). In jedem Haus werden Auchen und Süßigkeiten gebaden, Kerzen angezündet, der Weihrauch dustet, und die Toten werden mit dem breimal wiederholten Gruß eingeladen: "Kommt alle, est und segnet uns." Bierzehn Tage danach sest man abends kleine Rindenboote mit Eis, Ruchen, fleinen Mungen, brennenden Beihrauchtergen und angegundeten Lidtern auf ben Fluß, auf Diefem tehren die Geelen nach ihrem Land heim. Die Lebonden rufen ihnen gum Abichied zu: "Geht, aber fommt wieder zurud!" Ift ber Tag ba, bann werden fich Sohne und Entel curer erinnern. Dann tehrt ihr wieder! Kommt wieder! Kommt wieder!" Der Strom füllt sich mit leuchtenden, glitzernden Punkten. Er führt fie hinweg, und sie erloschen einer nach dem anderen.

Die Buddhiften in Japan feiern das Totenfest vom 13. bis 17. August, Bon-Matsuri wird es genannt. Dazu werden große Borbereitungen getroffen. Auf den Friedhofen merden bie Grabsteine gemaschen und mit Blumen geschmildt. Darauf gundet man an den Grabhügeln Weihrauchkerzen an. Bor den Häusern und um die Altäre hängt man prächtig schimmernde Laternen auf; oftmals haben sie die Form von Lotosblüten und find mit festlichen Papierbandern verziert. Auf bem reich und phantaftijd ausgeschmucken Altar legt man Ruchen, Früchte und Miniaturnachbildungen von Ochsen und Pferden, reihenweise in Lotosblätter eingeschlagen, als Opfer für die Seelen ber Berftorbenen nieder. Auf dem Lande mandern gange Familien mit brennenden Rergen nach den Gräbern der Toten, nachdem sie zuvor festliche Scheiterhaufen entzündeten, um bie willtommen ju beigen. Bor Die Saustilre fest man Schalen mit Baffer, damit fich die Geifter bei ihrem Gintritt bie Gije mafchen tonnen. Um 14. Auguft verrichten Die Briefter vor ben Altaren Gebete, und den Ing darauf werden aufs neue Scheiterhaufen jum Abichied angegundet. An der Rufte herricht ein Brauch, ber an Rambodja erinnert; hier fest man nämlich fleine Boote mit Papierjegeln aus, die mit maffergefüllten Töpichen und Weihrauch beladen sind. Darauf stehen die Ramen ber Toten geichrieben.

In jedem 15. und 20. Jahr seiert der Rafulu-Stamm auf Reu-Guinea sein Totenfest. Für das Fest werden große Borbereitungen getroffen. Um eine Lichtung werden eine Menge Pfähle aufgesetzt, für jede Familie einer; dort hängen in langen Reihen die Schädel, Arms und Oberschenkelknochen der verstors

benen Anverwandten. Diese Stüde werden eigens zu diesem Fest aufbewahrt. Nachdem die Pfähle so geziemend ausgeputt worden find, legt man alle übrig gebliebenen Schabel und Knochen auf einer Platiform nieder. Auf ein gegebenes Zeichen hin schlägt der Häuptling die Stügen der Plattform um, fo daß die Schabel gu Bodon rollen. Sie werden nun aufgesammelt und vom Säuptling an die bevorzugten Festteil: nehmer verteilt. Diese tragen sie als Schmudsachen. beginnt der Tang: nur etlige bestimmte Manner nehmen baran teil; die übrigen muffen zuschauen. Die Tanzer erscheinen in großem Waffenschmud, auf dem Kopf tragen sie große Federkronen, und ste sind mit Trommeln, Speeren, Keulen und Aex-ten ausgerüftet. Der Tang hält die gange Nacht über an. Am Ende merden famtliche Schabel und Anochen wieder auf den Pfählen aufgehängt. Jest verteilt man in großen Mengen eine Mahlzeit aus Obst und Gemiljen unter die Gase. Am an beren Morgen totet man eine Menge Schweine. Etliche ber Gafte nehmen einige ber aufgehängten Anochen herunter und tauchen sie in das Blut, das den erschlagenen Schweinen aus den Mäulern rinnt. Mit diesen bluttriesenden Knochen werben nun sämtliche Schabel und Anochen berührt, Die seit dem letten Totensoft begraben wurden. Diese blutbenetten Rrochen werden nachher in der häuptlingshütte aufgehängt und durfen feinesfalls mehr bei einem neuen Totenfest verwendet werden.



Wilhelm Furtwängler

Der große Dirigent der Berliner Khilharmoniker und des Leipziger Gewandhausorchesters steht mit der Wiener Staatsoper wegen Uebernahme der Direktion in Verhandlungen, die zu einem positiven Resultat zu führen scheinen.

## Als ich den Zug verließ . . .

Bon Carl Behrens.

Es war Nachmittag — die Eisenbahnsahrt in brennender Sonne war sast unerträglich gewesen. Man war recht ermüdet davon und fing erst nach und nach an, wieder auszuatmen, und in dem Abteil versuchte man sich die Stunden damit zu vertürzen, indem man Reiseerlebnisse zum besten gab.

Mein englischer Freund, der ein wirklicher Weltenbummler ist, ergriff bald das Wort:

"Heutzutage wird soviel von dem Unterbewußtsein gespröchen, von dem geheinnisvollen Seelenleben, von inneren Warnungsstimmen und plöglichen Eingebungen. Ich tann pon einer sonderbaren Begebenheit berichten, die sich voriges zuhen auf einer kurzen Reise, die ich von London aus macht, erreignete.

An einem warmen Sommertage wollte ich an die gipte schren und an einer größeren Zwischenstation den Zug wechselm. Als der Zug an dieser Station hielt, und die Retsenden, die dies aussteigen mußten, sich beeilten, um in den engen, undequemen Wagen der kleinen Privatöahn einen Platz du ergattern, war es wir ganz unmöglich, ihrem Beispiel zu folgen. Noch immer kann ich mir nicht nienen damaligen Zustand erklären. Es wur, als ob ein Bleigewicht auf meinen Füßen lastete und mich darüb hinderte, auszustehen. Mein Kopf war ganz benommen mein derz arbeitete unregelmäßig. Ich wußte ganz genau, die aussteigen müßte, daß ich sonst den Anschlüßt versehlen wiede, daß es teine andere Zugverdindung geben würde — und dennach sonnte ich nicht den Entschluß sallen, aufzustehen und auszusteigen. Ich sügte mich einem mir unbekannten Zwang und blied gen. Ich sügte mich einem mir unbekannten Zwang und blied siehe, doch aber nur solange, die der Zug sich in Bewegung setze.

Ich fuhr auf — ich hätte ja in den anderen Zue einsteigen müssen — in jener Zug, der pustend und dampfend auf dem anderen Gleis hielt. Ich erwog, ob ich nicht abspringen sollte, ließ es aber, da ich die Unmöglichkeit eines glücklichen Absprußges einsah.

Ich entschloß mich dazu, bei der nächsten Station ausdussiegen, einer kleinen Landstation, die nur wenige Kilometer at gent war. Ich stürzte aus dem Wagen, warf dem Beamten die frahrkarte hin, ohne mich darum zu kümmern, daß ich eigent lich hätte nachzahlen milsen, kümmerte mich auch nicht um seinen Protest und stürzte davon, um mir ein Auto zu suchen.

Bon früheren Reisen auf dieser Strede mußte ich, dak die Brivatbahn auf einer Station, die eine halbe Meile entsernt lag, sich in zwei Linien teilt, und bevor man hier mit Rangieren sertig wurde, würde ich den Zug mit dem Aufte mobil erreichen können, um schließlich doch meinen Platz im Zuste zu erhalten.

Ich bat den Chauffeur, sich nach Möglichkeit zu beeilen Während der rasenden Fahrt überkam mich merkmärdigerweise eine himmlische Ruhe, mir war, als wäre ich einer großen Gesahl entronnen, und ich malte mir schon die Freuden aus, die meiner am Strande warteten, herrliche Bäder, Spaziergänge in Tannen plantagen — dieses oder jenes Liekesabenteuer zog ich auch in Vetracht und war guter Dinge und zusrieden.

Der Chauffeur besleißigte sich eines geradezu teuflischet Tempos mährend der Fahrt durch den Wald, und nach nicklanger Zeit tauchte die erschnte Station auf. Aber weit und breit war kein Zug zu sehen, kein Rangieren, keine Signale auf dem Vahnsteig stand der alte, weißbärtige Stationsvorsteher, den ich seit ewigen Zeiten kannte. Er stand inmikte einer Menge aufgeregt miteinander sprechender Zugbeamten Reisenden. Ich bezahlte meinen Chauffeur und näherte der Gruppe. Ich wandte mich an den Stationsvorsteher: wie der Zug nach dem Strand schon abgesahren?" Er drehte sim und sah mich mit ernsthaster Miene an. "Der Inklieden und Verletzte, eine Schiene war gebrochen... entsehlich sind Ihnen, habe eben die Nachricht erhalten..."

Mir schwindelte, war das nicht, als ob eine geheimnisv<sup>oll</sup> Macht eingegriffen hatte, um mich davor zurüczuhalten, <sup>beh</sup> Unglüczzug zu benuzen?"

Als mein Freund seine Erzählung beendet hatte, sahen weinander lange Zeit stumm und verwundert an.

Aus dem Scherbenhaufen eines manchen Lebens lied vielleicht ein ganz Bescheidener noch ein zusammenkittbart Spiegelchen fürs eig'ne Glück heraus.

## Die Dame und ihr Kleid



- 1. Fesches Sportfostüm: Jumperbluse und Faltenrod aus beigesarbenem Wollfrepp kurze, weite Jade aus Lammsell, des in einer Borte an der Bluse seine Wiederholung sindet.
- 2. Sehr schides Ensemble: Rod und Bluje aus schwarz-weißbraun-tarierter Schoe. Der Mantel aus braunem Tuch ist mit amerikanischem Opossum besetzt.
- 3. Reizendes Kostüm aus blauem Jersen. Die turze, enganliegende Jade trägt einen breiten Schalfragen, Aermelaufichläge und Taschengarnierung aus grauem Lammfell.

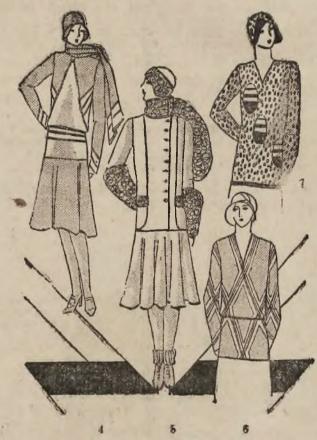

- 4. Aleidjames Nachmittagskleid aus Trikotskoff, zweifarbig blau getönt. Bemerkenswert ist der aparte Taillenteil in Biesenstepperei und der dreireihige Gürtel. Ein seitlich geschlungener Schal vervollständigt dieses hübsche Aleid.
- 5. Fesches Eislauftostüm aus grünem Samt mit gleicher Kappe. Der Rock fällt glockig. Die eng anliegende Jack wird durch eine seitliche Anopfreihe geschlossen. Reiche Altrachansgarnierung um Hals, Aermel und Kappe.
- 6. Jumperbluse zum Sportkostim aus kariertem Trikotstoff in Blau mit roten und grauen Streifen.



- 7. Aparter Pullover aus Wolltritot in Rot mit schwarzs; und weißen Tupfen. Drei stufenförmig angeordnete Ovakschwarz und Weiß machen Stimmung. Dazu eine seiche Kapp aus demselben Material.
- 8. Flottes Sport-Ensemble aus grauem Tuch. Krost Gürtel und Aermelichlüsse aus violettem Leder.
- 9. Kleibsamer Regenmantel aus imprägniertem Gabardi im Raglauschnitt.
- 10. Sportlicher Mantel für falte Tage: oderfarbener Flad van Dyf-brauner Ledergürtel.

# Bilder der Woche

## Die Mitglieder der Sachverständigentonferen;



Professor Frit Haber 60 Jahre alt Der berühmte beutsche Chemiker und Leiter bes Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physikalische Chemie und Elektrochemie, Professor Frig Haber, begeht am 9. Dezember feinen 60. Geburtstag. Brofessor Saber ist Mitglied vieler beutschen und ausländischen wiffenichaftlichen Gesellschaften; im Jahre 1919 murbe ihm ber



Lindberghs Braut Der Dacanflieger Lindbergh, der Rationalhelb von It. S. A., foll sich mit der 25 jährigen Miß Elizabeth Morrow, der Tochter des amerifanischen Gefandten in Megito, verlobt haben.





Der Kampf um die Europa-Meisterschaft im Mittelgewicht

wird zwischen Sein Domgörgen (rechts) und Leone Jacovacci (links), ben beiden von der Internationalen Bogunion anertannten Bemerbern, am 16. Dezember im Mailander Sports palast ausgesochten werden. Domgörgen konnte erft am 30. Ropember in Koblens den Franzosen Pagee L o. schlagen,









Schacht (Deutschland) Moreau (Frankreich) Qwen Young (Amerika) Pirelli (Italien) · Stamp (England)



Der Versand der Weihnachtspakete beginnt schon jetzt und schafft auf allen Postämtern hochbetrieb.



Die goldene Nobel-Medaille

die zusammen mit dem Geldpreise von 120.000 ichwedischen Kr. (= 135.000 Mart) und bem Diplom am 10. Dezember in Stodholm den biesjährigen Nobelpreisträgern überreicht wird. Rechts die Borderfeite mit dem Kopf Alfred Robels. Die Richfeite (links) zeigt die Entschleierung ber Natur burch die Wissenschaft mit ber lateinischen Umschrift: "Große Entbedungen forbern



Erdbebenkatastrophe in Chile

In der Nacht aum 1. Dezember wurde Süd-dile durch ein Erdbeben heimgesucht, das be-sonders in Talca, Chillan, Santa Cruz, Port Constitution und Curico schwere Verwüstun-gen anrichtete. Die Zahl der Toten wirk auf 300, die der Verletzen auf 500 geschätzt



Ein Weitreford im Stabhochiprung wurde bei leichtathletischen Studentenwetikämpfen in ber kalifornischen Universitätsstadt Balo Alto von W. R. Edmonds (im Bilde) mit einer Leistung von 4,31 Metern aufgestellt.



Das Quartier der deutschen Delegation in Lugand wo am 10. Dezember die Tagung des Bölferbundrates beginnen wird, ist das Grand-Palace-Hotel, wo auch die englisches Delegation Wohnung nimmt.



# Quer durch die Jechnik M



## Praktische Gegenstände fürs Haus.

Fakt noch unterhaltsamer, als an den großen Ausftellungsgegenständen einer technischen Messe Fortschritt und Berbesserung sekzustellen, ist die Suche unter den zahlreichen Kleinigkeiten des täglichen Bedarfs nach Neuerungen und praktischen Gebrauchsgegenständen. Sie entsteben vielsach aus der Beobachtungsgabe eines Konstrukteurs, dereint mit fabrikatorischer Geschicklickeit und sinnfälliger Aussührung. Aus der Fülle dieser Kleinigkeiten, deren Entstehung oft viel keberlegung kostet, ein paar Beispiele:

Butterfanone und Rafejaite.

Der Gast im Restaurant möckte die kleine, ihm zusgedachte Butterportion wenigstens in schöner Form haben, als Stern, Augel, oder irgend ein Gebilde der Küchensphantasie. Mit dieser Berschönerungsarbeit sind in größeren Betrieben zeitweise mehrere Dladden beidaftigt. Schneller



gebis mit der "Buttersanone", die beim Drehen einer Kurbel jo lange woblgeformte Buttersterne abschießt, wie ihr Behälter mit Butter gefüllt ist. Hotels, Kransenhäuser, Schiffe und andere Betriebe werden sicherlich gern von einer derartigen, Zeit und Butter sparenden Vorrichtung Gebrauch machen. Ebenso praktisch ist die Käse-Schneidvorrichtung, mit der man Käse in beliebig seine Scheiben zerteilen kann. Das Schneidwerkzeug ist kein Messer, sondern eine Stahlfaite, die den Käse abdrückt. Mit den Fingern braucht der Käse überhaupt nicht mehr angesakt zu werden.

Der Klappstuhl in der Altentasche.



Für Ausflügler, Angler, Jäger, Maler und andere Wochenendler ist ein nur 2 Bfund schwerer Mappftuhl bestimmt, der in zusammenges legtem Zustande 28×21×3 cm groß ist und bequem in die Aftentasche bast. Das Gestell ift aus Eisen, der Sit aus Segeltuch, beibes so stabil, daß auch Marienbad darauf

Plat nehmen fann.

Das Cas-Streichbol; an ber Strippe. Beim Angunden bes Gasherbes ift entweber die Streich-



holsicachtel leer ober ber Anzunder nicht zu finden, zum Meberfluß verbrennt man sich schließlich noch die Finger,

wenn das Gas plöglich aufflammt. Abhilfe will hier ein Jündflammrohr ichaffen, das aus einem bleistiftbunnen Gummischlauch mit Stahlrohrspise besteht. Man bringt es an Stelle der Berichlusschraube am Kochberd an. Bor der Inbetriebsegung ift eine Stellschraube zu öffnen, damit ein feiner Gasstrabl aus dem Röbrchen ausströmen kann. Streicht man dann über den daneben befindlichen Cereisenftein, bann erhalt man eine bunne Stichflamme, bie als Streichholz bient. Bei Richtgebrauch ftedt bas Röhrchen in einer Sulfe.

Baichtisch mit Badewanne. Eine wirklich praktische Einrichtung, diese Bereinigung bon Baschtisch und Wanne. Wo Wasseranschluß im Zimmer vorhanden ist, ersetz sie das Badezimmer. In geschlossenem Zustand sieht man dem Waschtisch sein Geheimnis nicht an. zieht man den Handgriff vor, legt sich eine stabile Wanne auf die Erde, die durch Bedienung der oben besinds





lichen Armatur gefüllt wirb. Rach bem Bajden bat man nichts weiter zu tun, als das Beden wieder nach oben zu legen: dabei läuft das Wasser in den Abfluß, ohne daß ein Tropfen auf den Fußboden kommt. Für bereits vor-bandene Anschluß-Wasserstiche gibt es um eine senkrechte Achie ichwentbare Bufagbeden.

Gin Fak=Canaling. Ein altbekanntes Mittel zum Entseeren von Faffern ift bas Abfüllen mit hilfe eines Schlauches. Den bierfür en-



forderlichen Unterdruck stellt man durch Saugen mit dem Munde her, was bei Wein= fässern gang angenehm sein mag, aber bei Bengin ober Chemis talien nicht zu empfehlen ift. Sierfür bat man eine Luftpumpe an das Abfüllrohr angebaut, mit der man ein stoffreies (im Gegensaß zum Vumpen) Aus= strömen ber Flüssigkeiten bewir=

fen kann. Ein einmaliges Bumpen genügt, um ein ganzes Faß zu leeren. Je nach der Verwendung wird die Abfülls vorrichtung aus Bleis, Glass, Aupfers, Zinns oder Eisenrobr

## Leuchtende Schranken.

Im modernen Stragenberfehr ift die Rennzeichnung bon Im modernen Straßenberkehr ist die Kennzeichnung von Warnungszeichen und Bahnübergängen ein bisher noch unsgelöstes Broblem. Wohl sehlt es nicht an Borschlägen über Andringung von Blinklampen, selbstätig wirkenden akustischen Signalen u. dgl., aber alle diese Borrichtungen sind wegen der erforderlichen Herstellungs= und Unterbaltungskosten vraktisch wertlos. Auch Bersuche, Warnungstaseln oder Schransen mit Leuchtgarben zu bestreichen, haben nicht den gewünschen Erfolg, weil die Leuchtkraft von radiumhaltigen ober phosphorartigen Stoffen viel zu gerind ift. Ginen neuen Weg hat fürzlich die Reichsbahn beschritten; fie ließ Bersuche mit feinen Glasperlen austellen, die, auf die Schranken gestreut, das Licht der Scheinwerfer auf große Entfernung hin ressessieren und die Schranken deutsich sicht bar machen. Zur Berwendung kommt ein mit Balkonit be-zeichneter Glasgries, der auf den frischen Lad der Schranken aufgestreut wird und beim Trocknen darauf haften bleibt. Besonders wertvoll ist, daß die Glasperlicen nicht blenden, wenn die Scheinwerfer auf wenige Meter Entfernung wirfen. Much Stragenbauberwaltungen ftellen jest mit Ballonit Ber fuche an, weil es ein gut wirkfames und äußerst billigs: Mittel zur Kennzeichnung von Wegen (Wegweiser, Ber-kebrösignale usw.) zu sein scheint.

## Was hälf ein Zahnrad aus.

Die Dauerhaftigfeit aller Dlafdinen ift letten Endes eine Materialfrage. Diese svielt eine um so größere Rolle, je größer die zu übertragenden Kräfte sind. Zu den am meisten beanspruchten Teilen gehören in allen Maschinen die Zahn-räder. Nugen sie sich im Laufe der Beit ab, dann entsteht ein lästiges Geräusch, das sich besonders bei Straßenbahnen, Autos und anderen Berkehrsmitteln bemerkoar macht. Iwar gibt es Stäble, die in gehärtetem Zustand sast seiner Ab-nutung unterworfen sind, aber ganze Zahnrader aus ge-bärtetem Material berzustellen, ist nicht augängig, weil das Rad mit Ausnahme



der Jähne eine gewisse Glastisität besitzen muß, die es in gehärtetem Zustand verliert. Man ist daher in neuerer Zeit mit Erfolg bazu übergegangen, von Stahlsgußzahnrädern nur die Jähne zu härten und Bahne au harten und das übrige Rad in dem uriprünglichen gaben Bu=

stand zu halten. Auf diese Weise gelang es, Zahnrädern eine 10—12mal längere Lebensdauer zu verleihen. Nur die 10—12mal langere Lebensdauer zu berseihen. Rur die 1,5 mm dice Oberfläche der Jähne wird gehärtet, was genügt, um das Rad praktisch vor jeder Abnugung zu schügen. Unfer Bild zeigt ein Zahnrad eines Straßenbahnmotors, der über 300 000 km. im Betrieb war. Man sieht, daß das Profil der Jähne noch genau so scharf ist wie bei neuen Kädern. Auf diesen technischen Erfolg ist auch der geräuschlose Gang hochwertiger Autos zurückzusühren.

## Eifenbahn durch die Phrenäen.

Bor furgem murbe die erfte Gifenbahn burch bic Bhres näen in Betrieb genommen. Sie stellt eine neue Berbindung zwischen Bau (Frankreich) und Saragossa (Spanien) dar. Bisher mußten beim Berkehr zwischen biesen beiden Städten große Umwege über Bahonne an der Biscaba oder Narbonne. große Unwege über Bahonne an der Biscapa oder Karbonne, (westlich von Marseille) gemacht werden. Die eigentliche Gebirgsstrecke der Transphrenäenbahn ist 33 km. lang und ein an Tunneln, Brüden und Biadulten reiches Bauwerk. Mit Hindlick auf die hoben Kosten wurde die Strede nur eingleisig ausgeführt. Das Gebirgsmassio wird mit dem 8 km. langen Somporttunnel durchstoßen. Die ganze Gebirgsbahn wird elektrisch betrieben. Auf spanischem Boden ist ein sehr großer, weit über die augenblicklichen Bedürsnisse hinausgebender Bahnbof erbaut worden, der später als Grenzbahnbof für den Touristenderkehr einmal eine große Rolle spielen soll. Außer diesem Durchstich des Gebirges besindet sich weiter im Osten noch ein zweiter Bahnübergang über die Byrenäen kurz dor der Bollendung. Er derbindet Aix les Thermes und Ripoli. Ob der zwischen diesen beiden Uebergängen geplante dritte Durchstich in absehdarer Beit zur Aussührung gelangt, muß angesichts der sest in Betrieb genommenen Uebergänge bezweifelt werden.

## Buch und Rundfunk.

Als sich vor hundert Jahren die Eisenbahn anschiete, im Berkehrsleben eine wichtige Rolle zu spielen, traf sie bei allen Gewerben, die von der Haltung und dem Berkauf der Pferde lebten, auf großen Biderstand. Auch sind uns aus jener Zeit Karikaturbilder bekannt, auf denen Pferde Pfeife rauchend und Stat spielend auf dem Marktvlag herumssigen, weil für sie nichts mehr zu tun übrigbliebe, wenn das Dampfroß die Beförderung von Menschen und Gütern übernimmt. Biele Jahrzehnte später erschien in der Schafzung des Automobils ein neuer Konkurrent, der für die tierischen Transportvorrichtungen noch gefährlicher als das Dampfroß zu werden drohte. Dampfroß zu werben brobte.

Genau dasselbe Spiel, die Ablehnung des Fortschrittes mit Rücksicht auf die Lebensfähigkeit des Lorhandenen, hat uns dor nunmehr fast fünf Jahren die Einführung des Rund= funks gebracht. Auch damals sehlte es nicht an Leuten, die mit dem Ausschmen des Kundfunks das Ende des Theaters, des Konzertsaales und des Buches annehmen zu müssen glaubten. Man ging auch daran, dem Rundfunk ein bestimmt begrenztes Betätigungsseld anzuweisen, um zu bestimmt begrenztes Betätigungsseld anzuweisen, um zu verhüten, daß er für die Schaustätten künklerischer Dars bietungen und für den Büchermarkt ein gesährlicher Wetts dewerder werden konnte. Sbenso wie zur Zeit der Entwicklung der Eisenbahn erkannte man den Kundsunkt nicht in seinem Wesen, sondern brachte ibn, obwohl er etwas ganz Neues in der Geschichte der Menscheit war, in Zusammenhang mit Einrichtungen, die schon im klassischen Zeitalter zu großer Blüte gelangt und die heute lebensfähig geblieben sind. Auch sah man in ihm eine Geschr sur die große Tat Gutenbergs, da unsere "zeitarme Zeit" das gesprocken Wart dem bleibenden gedruckten Wart der dreibenden gedruckten Wart dem bleibenden gedruckten Wart der dreiseben ibrochene Wort dem bleibenden gedrudten Wort borgieben

Selbst die größten Bessimisten erkennen heute, daß die Entwicklung des Rundsunks ihre damaligen Besürchtungen Lügen gestraft hat. Wie die Eisenbahn durch die Beledung des Berkehrs und der Bolkswirtschaft neue Bedürsnisterzeugt und damit für die bedrohten Pserde neue Besätigungsgebiete erschlossen hat, ebenso hat der Rundsunk nuf alle Zweige der Literatur und Kunst eine starke Beledung ausgeübt. Wie er von den Theatersreunden nur als ein Ersah betrachtet wurde und auf der anderen Seite diese, die dem Theater fern standen, als neue Freunde dinzugewonnen hat, ebenso ist beute der Rundsunk ein zugkrästiges Werbemittel sur das Buch geworden. Richt etwa deshalb, weil von den berschiedenen Sendern in Gelbft bie größten Beifimiften ertennen beute, bag bie

bestimmten Abständen "Stunden mit Büchern" ober ähnliche Besprechungsstunden abgehalten werden, sondern weil er ungabligen Menschen Anregung bringt, die fic zu weiterer Beidaftigung mit ben fie gerabe intereffierenben Fragen veranlaffen.

Man möchte fogar ben eigentlichen Bücherftunden die allergeringfte Bedeutung im Rahmen ber Werbewirlung für das Buch zusprechen, weil die Auswahl ber besprochenen Bücher und die Art der Besprechung selbst nur einen verbältnismäßig geringen Teil der über zwei Millionen zählenden Kundfunkteilnehmer interessiert. Biel größer ist die indirectie Wirkung des Rundfunks auf die Steigerung des Bücherabsabes. Die unterhaltenden und belehrenden Beranstaltungen ber verschiedenen Rundfuntbarbietungen lösen naturgemäß bei allen Rundfuntteilnehmern ben Bunich aus, sich mit biefer ober fener Materie näher au bes fassen. Wie oft ergeben an bie Bortragenden Anfragen, wo man über biefes ober jenes Gebiet naberes nachlefen fann oder ob es ein Werk gibt, welches das im Nundfunk kun; behandelte Thema im Zusammenhang behandelt. Da gibt es Rundfunkteilnehmer, die sich noch niemals in ihrem Leben für juristische Brobleme begeistert haben. Oder aber: Es werben in technischen Borträgen Mitteilungen über neue Bauwerke, über neue Ziele der Energiewirschaft oder iber die Aufgaben wissenschaftlicher Forschungen gemacht. Hierburch werden zahlreiche Rundfunkhörer darüber belehrt, daß die Jurisprudenz und die Technis mit allen anderen Kalandenschaft in fahren Aufgenten der Kalandenschaft und die Rechnischen in fahren der Rechnischen in fahren der Rechnischen in fahren der Rechnischen in fahren der Rechnischen der R Lebensaufgaben in fehr engem Au ammenhang ftehen, und bag es für ben Staatsmann, für ben Wirtichaftler ober für den Raufmann von großem Wert fein kann, in diesen Fragen auch etwas zu hause zu fein.

Das Buch ift auch hier das einzige Mittel, um biesen Bunsch zu erfüllen. Bei der Bielseitigkeit der Aundfunksdarbietungen gilt dasselbe im übertragenen Sinne für die Must, für die Belletristik und für die Bissenst Winit, für die Kunft, für die Belletristit und für die Wisiensschaft. Wenn man annimmt, daß jeder Programmpunkt einer Rundfunkveranstaltung auch nur von dem tausendsten Teil der Hörer beachtet wird, so sind das täglich über 2000 Menschen. Es ist nicht festzustellen, welche Wirkung die Darbietungen auf den Einzelnen haben, wohl aber, daß hierbei an 2000 Menschen Unregungen herangebracht werden, die in irgendeiner Weise nach Ergänzung drängen.

Es ware interessant, einmal festzufiellen, ob in Kreisen ber Buchfändler Erfabrungen darüber vorliegen, ob seine Kunden durch einen Kundsunkvortrag jum Kauf von Büchern veranlaßt worden sind. In den wenigsten Fällen

wird sich derartiges in Ersahrung bringen lassen, bor allem nicht in der Großstadt. Aber in kleineren Städten und überall da, wo der Buchhändler feine Kunden kennt und es ihm auffällt, daß ber eine ober andere fich plöglich mit bisher unbeachteten Gebieten befaßt, ift icon eber die Dloglichkeit zu einer solchen Beobachtung gegeben, die vielleicht später einmal siffernmäßige Anhaltspunkte für die Werbung des Rundfunks für das Buch geben könnte.

Gine besondere Stellung im Rahmen der Rundfunfa darbietungen nehmen die Beranstaltungen der "Deutschen Belle" ein. Hier finden weniger unterhaltende Vortrüge als dielmehr rein besehrende statt. Es werden sogar ganze Lehrfurse über Sprachen, Rechtsprechung, Sozialwissenschaft. Kunft und ähnliches gegeben. Durch folde Beranftaltungen, werden die Hörer geswungen, sich intensiver als beim Amboren eines Einzelvortrages mit der Materie au beidäftigen und gewiffermaßen gang von felbit bem Buchhändler augeführt. Da die Teilnehmer dieser Kurse zum größten Teil auf dem Land zu suchen sind, wäre eine zielbewußt. Förderung dieses Berlangens nach Büchern durch die Buchhändlerorganisationen nicht von der hand zu weisen. Denn gerade beim Rauf von Buchern ift die gebotene Gelegenheit viel erfolgreicher als bei Gegenständen des täglichen Bedarfs.

Dag ber Rundfunt dem Buch nicht feindlich gesonner ift, fieht man auch aus der Entwicklung der Rundfuntsliteratur. Die Fülle funttechnischer Blicher und Beitschriften, die in den letten Jahren ericienen find, konnte überhaupt nur durch die fortschreitende Entwicklung des Rundfunts abgesett werden. Die große Bohl von Rundfuntbaftlern und Bastelvereinigungen hat in hervorragender Beise belebend auf den Bückermarkt gewirkt. Hier zeigt sich am deutlichsten, daß ebenso wie bei der oben vergleichsweise angeführten Eisenbahn der Rundsunf das Alte nicht verdrängt, sondern fogar Reues geichaffen bat.

Wenn also heute irgendwo Bedenken darüber bestehen, ob, weil die Berbreitung des Buches durch die Entwicklung Des Rundtunts beeinträchtigt werden tounte, nicht vielleicht bie Programmgestaltung ber Aundfunfgejellicaft in beste programmgestattung der Rundfunkgesellichaft in bestinden Gerenzen gewiesen werden soll, so muß man von klosen Schriften abraten. Michtiger ist es vielniehr, den Rundfunk mehr als bisher dahin amzwerten, wie er als Beleber des Bücherabsatzes ungbar gemach werden kant. Denn noch immer gilt das Goeffessied Wort: "Was man schwarz auf weiß besigt, kann man getenz nach Hause tragen."

## Immaculata

Bu Maria Empfängnis am 8. Dezember.

Eins der schönsten Marienbilber, bas die Runft hervorgebracht hat, ift die Darfiellung der Unbefledten Empfangnis. Die Gottesmutter balt das Jesusfind in ihren Armen. Ihre Fuße ruhen auf dem Monde. Gin Lichtfranz von Sternen umgibt ihr Haupt. Bolt Hoheit und Ruhe strahlt fte in engelgieicher Reinheit und überirdischer Schönheit. Dem Maler mögen wohl die Verje Salomons aus dem Sohen Liede vorgeschwebt haben, als er solch Wunderge=

Alles tit ichon an bir, meine Freundin, und kein Gehl ist an dir!

Gin Wesen, mit so hoben Vorzügen und so reichen Gaben ausgestattet, muß aus einer andern Welt stammen. Als Gottesgebärerin ging sie die innigste Verbindung ein mit Chriftus, bem Urquell ber Reinheit. In ihr verfor perte sich also bas Ideal des Ewig-Weiblichen in seiner tief iten Bedeutung; das Ideal nämlich ber Jungfraumutter, wie es bis dahin unerhört mar und blieb. Ein Wunder par excellence, alle alttestamentlichen Zeichen himmelhoch überragend.

Die Berheifung ber Erlöjung aus Schuld und Gunde war die erste frohe Botichaft, Triumph und Gnade jugleich. In der Fülle der Zeiten sollte aus Maria, dem starken Beibe, Chriftus, der Mittler und Berfohner ber Gottheit, Die allerbarmende Liebe Gottes aber wollte durch die Erlösungsgnade dem Menschen ben Simmel wieder erschließen, ihm das verlorene Gut wiedergewinnen. Freilich nicht als reines Geschenk. Der Mensch sollte im Kampf mit Gott um die Gnade ringen. Der schmerzliche Rig blieb indessen in seiner Scele, seitdem der Teufel um ste geworben und sie sich ihm verschrieben hatte. Der Treue= bruch gegen Gott hatte in seinem Bergen eine Kluft aufgeriffen und den ständigen Widerspruch erzeugt zwischen Gein und Wollen, der das Leben jur Tragodie macht. Seinem Fleisch nach folgt ber Mensch dem Geiste der Schwere, der ihn zur Erbe hinabzieht, und der Unordnung, die sein In-neres aufwühlt und ihn stumpf macht für alles Ideale. Die Wiederholung dieses Schauspiels in der Geschichte ist die Tragödie der Menschheit, die in ihrem Hochmut und Stold, göttergleich sich buntend, in Verkennung der wahren Freiheit alle Lust des Lebens austosten will, um so Die Schnjucht nach dem verlorenen Paradiese gu ftillen, in Wahrheit aber nur den Zwiespalt zwischen Gefühl und Wollen vergrößert.

Aus diesem Chaos heraus sührt nur ein Weg: der unsüberwindliche Glaube an den Erlöser. Aber der Willensatt der gläubigen Unterwerfung ist oft schwer, weil der Semmungen zu viele find und der Stachel des Fleisches gu tief in uns sist. Mühselig ist der Kreuzweg aus dem Tal der Sünde zu Tabors Sipselhöhen, Antrieb und Ansporn zu neuem Kamps nimmt ihm seine Bitterkeit, Kraftströme

der Gnade erleichtern ihn.

Die Marienverehrung ist ein Siegeszug. Um nur einige Sie Martenverentung ist ein Siegeszug. Um nur einige Sipselpunkte der Geschichte auszuzeigen: Von Jrreäus und Tertuslian angesaugen dis hinauf zum hl. Johannes von Damastus hielt man an der Offenbarungswahrheit der Immacusata conceptio fest. Im Mittelaster war es der Ihartstunige Duns Scotus, der doctor subtilis, der das Dogma von der Unbestedten Empfängnis verteidigte und begründete. An seinem Ausgang trat Luther für das Glausbersseheimnis ein die 1854 durch Kanst Ming IX die feiers bensgeheimnis ein, bis 1854 durch Papst Pius IX. die feier= liche Berfündung des Saties erfolgte. Es war ein Schausptel für die Engel und Menschen, so überwältigend und erhaben wie es die Welt nicht wieder gesehen hat, so daß man fast geneigt ift, die Worte Rleists prophetisch zu neh-

"Du Göttliche, glanzvoller als die Sonne, Dein wartet ein Triumph, wie er auf Erben Roch teiner Fürstentochter ift geworden." Der Lehre geht nun stets das Leben voraus.

Sebe Weisheit hat ihre Teuerprobe fajon in ber Birt-lichtelt bestanden. Und fo hatten ichen viele Gläubige vorher Die wunderbare Silfe ber Mutter Gottes erfahren: Die lungfraulichen Scelen, die unter dem Schutzmantel der virgo virginum sich retteten aus den schwersten Wirbel-

## Caurahüffe u. Umgebung Die Laurahütter Sportvereine im Wiedererwachen

Fünf große Fußballtreffen in zwei Tageu — Die Krisen behoben

Much-Bismardhätte - 07-Laurahütte.

ss: Giner Ginladung folgt am morgigen Feiertag ber R. S. 07-Laurahütte mit vier Mannschaften nach Bismarchütte jum bortigen R. E. Ruch. Die Laurahütter, die eine längere Ruhepause hinter fich haben, treten vollkommen fomplett an, um be= weisen zu wollen, daß der Unterschied zwischen einer Landesliga= und einer A-Klassenmannschaft kein großer ist. Ruchs Elf, in aller Chre die fairste Mannschaft Polens, tritt morgen mit etli-chen Meuerwerbungen an. Das Spiel steigt auf dem Ruchplats an der Schule und beginnt um 2 Uhr nachmittags. Vorher spielen die 1. Jugendmannschaften. Es wird bestimmt lohnen, nach Bismardhutte hinauszufahren, denn ein schöner Rampf ift auf alle Falle gu erwarten. Drum auf nach Bismardhütte!

### Istra: Laurahütte — 08:Minslowig

252 Die sympathischen "Rullsechser" aus Myslowiz sind morgen Gäste des K. S. Istra mit zwei Mannschaften. Die Freundschaft zwischen diesen Klubs ist aufäulend groß und mehr-mals im Jahre messen diese strette. Wie wir hören, soll Istra wieder in bester Besetzung autreten. Auf den Ausgang ist Bern mittlich gesteunt. Internehmittags. Um man wirtlich gespannt. Spielbeginn: 2 Uhr nachmittags. Um 12.39 Uhr spielen die Reserven.

## Sonntag:

### 07-Baurahütte - Diana Kattowig.

5- Das am 2. Dezember ausgesallene Fußballwettspiel zwijden ben obeng nannten Mannichaften fleigt am tommenben Sonntag, den 9. d. Mis., bestimmt auf dem neuen 07-Plat in Laurahütte. Die Dianen stehen augenblicklich in Höchstform und werden dem Weister viel zu schaffen machen. 67 muß das her stark auf der Sut sein, um nicht ein Fiasto zu erleben. Leider wird die Wannichaft vom ersten Tage stark abgetämpft sein und wird mohl nicht den erwänschten Widerstand leiften konnen. Wir hoffen jedoch auf die beste Vertretung. Die letzten Kämpfe swifden diefen Mannschaften waren immer recht intereffant und zugfräftig. Auch diesmal ift mit einem guten Besuch zu rechnen. Spielbeginn: 2 Uhr nachmittags. Borber fpielen die Referven. Ab 10 Uhr fruh spielen die Jugendmannschaften beider Bereine.

### R. S. Dezel-Josefebori ... Clonet-Laurohutte.

-5- Auf bem Orselplay treffen sich am Sonntag obige Alubs. Wer aus diesem Mennen als Gieger hervorgeben wird, weiß

man heute noch nicht, ba beide Mannschaften an Ueberraschungen gewöhnt sind. Sollte ber K. S. Clonof — mas wir and hoffen — in der besten Aufstellung antreten, so wird der R. S. Orzel auf harren Granit beigen muffen. Auf dem Orzelplat ift es schwer, einen Sieg zu erringen, weil die "Abler" bort gut eingespielt fünd. Wird es der K. S. Stonet schaffen? Anfang: 2 Uhr nachmittags.

## Amatorsti Königshütte — Jofra Laurahütte.

Sier tann es eine Ueberraschung geben, wenn ber M. K. S. nicht eine beffere Form aufweift, wie bei ben letten Spielen. Zwei kataftrophale Riederlagen hintereinander einzusteden ift nicht rosig und lange Zeit wird es noch dauern, bis das verlorene Renommee wird wieder erobert werben. Der A. A. Istra fattelt start auf dieses Treffen, so daß für Amatorsti wenig Aussicht auf einen Sieg besteht. Und noch dazu das Erbpech des A. K. S. gegen Jefra. Run, zunächst abwarten. Gin schöner Kampf steht jedenfalls bevor. Spielbeginn um 2 Uhr nachmittags. Um 121/4 Uhr fteigt ein Borfpiel.

### Handhall A. I. B. Laurahütte — M. I. B. Königshütte.

s. Für ben tommenden Conntag hat fich ber A. I. B. Laurahutte ben fpieleifrigen M. I. B. Konigshutte ju einem Freundichaftsspiel verpflichtet. Das Spiel steigt auf dem Sportplat am Bienhofpart und beginnt um 10 1/2, Uhr vormittags. Die Spielstärke zwischen den beiden Mannschaften ist so ziemlich ausgeglichen, fo daß bestimmt ein harter Rampf gu erwarten ift. Um guten Zuspruch wird gebeten. — Am Sonntag, ben 16. Dezember, veranstaltet ber hiesige A. T. B. im Generlichschen Saal lein: diesjährige Weihnachtsfeier. Ein reichhaltiges Brett auf der Tagesordnung.

## R. S. 07 Laurahütte.

Abfahrt ber 1. Seniorenelf nach Bismardhutte um 12 Uhr mittags mit ber Strafenbahn. Die 2. Mannichaft fpielt in Rattowih gegen ten 1. F. C. um 10 Uhr vormittags. Die 1., 2. und Knabenmannschaft spielen gleichfalls in Bismarchitte gegen "Ruch". Am Sonntag sind die Spielzeiten auf dem 07-Platz wie folgt: 10 Uhr 2. Jugendm., 11 Uhr 1. Jugendm., um 121/2 Uhr die

Nach den Mettspielen findet im Bereinslofal Duda ein Kom-

fturmen ber Welt. Die Gefallenen und Geftranbeten, Die bei der mater amabilis Zuflucht suchten und fanden.

Wahrheir und Dichtung.

ACCUMANDA DA CANTA DE Das bekannte Etagen-Geschäft Damen- u. Mäddien Konfektion

Seuthen OS.

Kaiser Fr.-Jos.-P. atz 12

gegenüber dem neuen
Kauthaus Woolworth

ist am Ionnabend, den 8. Dezember von 101/2 bis 21 Mar

und Sonntag, den 9. Dezember von 12 bis 18 Mar geöffnet.

Reserven. Das Hauptspiel beginnt um 2 Uhr nachmittag.

mers statt. Es wird gebeten, recht zahlreich zu erscheinen.

Bon Mogart wissen wir, daß er ein Marienverehrer war. Das glückliche Gelingen einer Symphonie zwang ihn in die Anie zum Rosenkranzgebet.

Wenn die Dichtung Symbol der Wirklichkeit ist, dann sind viele Schöpfungen großer Dichter nur der Ausdruck des Heimwehs nach dem Jbealbild der Menschheit. Raid tommt ber Tob.

Gang plöglich und unerwartet, farb am Dienstag, ben 4. b. Mts., ein alter Laurahütter Bürger, der Lokomotivführer a. D. Joseph Kolasse, von der Wandastraße, in dem chrwürdigen Alber von 78 Jahren. R. i. p.

Geschäftsfreier Sonntag. Um Sonntag, ben 9. d. Mts. burfen die Geichäfte von 18 Uhr offen gehalten werben.

Apothefendienit

am Sonnabend, den 8. d. Mts. hat die Barbanaapotheke und am Sonntag, ben 9, b. Mts, die Stadtapothefe,

Wohltätigkeiteaufführung.

o. Wir maden nochmals auf die Wohltätigkeitsaufführung des deutschen St. Binzenzvereins am Sonnabend, den 8., und Sonntag, ben 9. Dezember, jum Beften ber hiefigen Ortsarmen ausmerham. Bur Aufführung gelangt bas breiaftige Schauspiel "Die Grille" von Birich=Pfeiffer. In den Paulen tonzertiert bie Bentiche Rapelle. In ben Nobenräumen werden Speisen und Getrante ju billigen Preisen verabfolgt. Die Preise find febr niedrig gehalten. Im Interesse ber guten Sache wird um recht zahlreichen Besuch gebeten.

## Zenseits der Grenze

Das nene Beim ber oberichlefischen Landwirtschaft. wirtigaftliche Strudtur Deutsch-Dberfchlefiens. - Die Bebeutung ber Landwirtschaft. — Die Neusiedlungstätigkeit.

(Westoberichlefischer Wochenendbericht.)

Gleiwit, den 7. Dezember 1928.

In der in den letten Jahren neuerstandenen Oftstadt ber Oberichlestichen Behördenzentrale Oppeln fteht ein großer Rompley öffentlicher Gebäude. Dieses Rompleges ist eine neue kathalische Rir Das Hauptstild iche, die St. Peter neue kathalijche Kir Baul Bafilika, zu deren Seiten zwei Schulgebäude, eine Bolks-Mule und eine Oberrealschule, stehen. Bor dem Kirchplatz lie-Ben dann das neue Gebäude der oberschlesischen Sandwertstam= mer und der Neubau des Oppelner Finanzamts. Im Anschluß daran steht das neue heim der oberschlesischen Landwirtschaft, das Bermaltungsgebäude ber oberschlesischen Landwirtschafts= ammer, das vor furgem dem Betrieb übergeben wurde. Neben dem Landwirtschaftskammergebäude ift im Bau befindlich bas neue Berufsichulgebäude der Stadt Oppeln. Kirche, Schulen Und Behördengebäude sind also hier dicht nebeneinander aufgetellt und bilben zusammen einen einheitlichen geschloffenen

Aus dieser Gesamtheit öffentlicher Gebäube hebt fich befonders wirtungsvoll ber

## Reubau ber oberichlesischen Landwirtichaftstammer

bervor. Gin breiter, muchtiger Edturm hebt biefes Gebaude aus m Gesamtkomplez heraus. Wuchtig und einfach ist die Linien-ührung dieses Neubaues. Aber auch im Innern herrscht die einsache Linie fort. Zwedmäßigkeit war der oberste Richtsatz für die ganze Anlage der inneren Räume. Das Landwirtschaftsammergebäude weist im Innern neben zahlreichen Buros dimmern mit breiten lichtsvendenden Fenstern zwei Sigungssäle auf, einen großen Saal für die Boltsverammlungen und ein kleineres Beratungszimmer für die Borandssitzungen, das mit einer kleinen Handbibliothek verbunn ift. Ferner befinden fich in dem Gebäude Wohnraume für leitenden Beamten der Kammer und Aufenthaltsräume für Bräsidenten, einen oberschlesischen Landwirt, der mehrere ge in der Woche zur Leitung der Verwaltungsgeschäfte in Oppeln weilt.

Die Einweihung des neuen Kammergebäudes erfolgte in Anwesenheit des preußischen Landwirtschaftsministers, der marme Worte für bie besondere Rotlage ber beutscheoberschlesischen Landwirtschaft fand und seine besondere Un= terft ü gung gufagte. Die Landwirtschaft spielt heute in Deutsch-Oberschlessen eine außerordentlich wichtige und bedeu-tende Rolle. Wenn man von Oberschlessen spricht, so denkt man eigentlich immer nur an die Industrie und glaubt, daß Berghau und hüttenindustrie die erste Stelle in der oberschlefischen Wirtschaft einnehmen.

Mit der Teilung Oberschlesiens haben sich allerdings die wirtschaftlichen Verhaltnisse wesentlich verschoben. beutschgebliebenen West-Oberschlesien ift die Montan- und buttenindustrie, nicht mehr führend unter den Wirtschaftszweigen. An erster Stelle steht jest die Landwirtschaft, die der neuen Provinz Oberschlessen das wirtschaftliche Gepräge gibt. Bon den rund 9700 Quadratfilometern der Gesamtfläche Deutsch= Oberichlesiens sind fast

6000 Quadratfilometer landwirtschaftlich und über 2800 Quadratfilometer foritwietichaftlich

genutt. Die Gesamtgahl der land= und forstwirtschaftlichen Befriebe in Deutsch=Oberschlesien beträgt über 116 000. Beschäftigt sind in der Land. und Forstwirtschaft rund 300 000 Personen. Un Bahl fteben unter ben land- und forftwirtschaftlichen Betrieben die Zwerg- und Aleinbetriebe natürlich an erfter Stelle, boch hinsichtlich ber genutten Fläche nimmt ben erften Plat ber Großgrundbesig ein.

Noch einige weitere Zahlen mögen die Bedeutung der west-oberichsesischen Landwirtschaft erhellen. Die deutsch-oberschlessiche Landwirtichaft befitt über 200 000 Stud Rühe. Die Iagesproduttion an Mild, wird auf rund 930 000 Liter geichatt. Gehr groß ift auch der Schweinebest and in Deutsch-Oberschleften. Besonders ausgedehnt ift auch die Schafszucht. Biele Freunde hat auch die Pferdezucht in Deutsch-Oberschlesien. In Cosel besteht seit 1877 ein oberschlesisches Landgestüt, bas auf bem Gebiete ber Pferbegucht große Erfolge gu verzeichnen hat.

Der preußische Staat unternimmt alles, um der beutsch-oberschlesischen Landwirtschaft jede Förderung zuteil werben ju laffen. Gin besonderes Gebiet ber ftaatlichen Fürsorge

### lebhafte Unterstützung bes landwirtschaftlichen Schul wesens

in West-Oberschlefien. Denn in ber heutigen Zeit fann ein Bauer nur bann in ber Wirtschaft Erfolge erzielen, wenn er auch die notwendige theoretische Ausbildung hat. Die Proving Oberschlesien besitzt augenblidlich 11 landwirtschaftliche Schuler, und zwar in Gnadenseld, Leobschüß, Groß-Strehliß, Grottkau, Tost, Rosenberg, Kreuzburg, Sczepanowitz, Raustadt, Guttentag und Neisse. Die Krönung des landwirtschaftlichen Schulwesens in Deutsch-Oberschlessen bildet die in Neisse neugegründete Baucrnvolkshochschule, die erste Anstalt dieser Art im Osten Deutschlands. Das Ziel der Bauernvolkshochschule geht dahin, die begabteften Schiller ber landwirtschaftlichen Schulen noch weiter fortzubilden auf Gebieten, die in den Lehrplänen der Landwirtschaftlichen Fachschulen nicht vorgesehen sind. Die Bauernvolkshochschule in Neisse, für die gegenwärtig mit Unterstügung des preußischen Landwirtschaftsministers ein neues Heim errichtet wird, soll die kommenden Führerpersönlichkeiten der westoberschlesischen Landwirtschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaf

Die Sorgen und Nöte der west-oberschlesischen Landwirtsschaft sind gegenwärtig noch nicht behoben; doch wird allgemein anerkannt, daß es auch in der Landwirtschaft überall vorwärts geht und daß vor allem die maßgebenden Stellen auch hier bemuht find gu helfen und neue Wege für eine Befferung gu

finden.

Die Landwirtschaft ist bas Rudgrat jedes Staates und jeder Proving. Das alte Sprichwort "hat ber Bauer Gelb, bann hat es auch der Städter" gilt auch heute noch. In einem Grenzgebiet fallen aber auch der Landwirtschaft besondere Aufgaben u. Denn der in der Landwirtschaft arbeitende Teil der Grengbevölkerung ist als der bodenständigste der Stamm des Boltstums. Besondere Rolle spielt in dieser Sinsicht die Siedlungsfrage, die ja für den gesamten deutschen Often und auch für Verschlesien von größter Bedeutung ist. Auch auf diesem Gebiete ist in Deutsch-Oberschlesien bisher Borbildliches ge-leiftet worden. Bon zahlreichen Besuchern aus Westdeutschland tit ftets anerkannt worden, daß die oberichlesischen Reusiedlungen rorbildlich angelegt find.

Unter all biefen Umftanden fteht zu erwarten, bag ber fommende deutscherschlesische Bauernstand der Sauptträger bes deutschen Wirtschafts= und Rulturgebantens

in der oberichlesischen Grengmart wird. -- wilma-- Ein qualvoller Tod.

=5= Die Kinder von der Familie K. von dert Fiknerstraße spielten in Abwesenheit der Mutter in der Küche "Jagen". Das hjährige Mädchen stieß mit dem Rücken gegen einen glühenden Osen, dabei siel ein Wassertopf mit siedendem Wasser über das Kind und verbrüchte es schreckslicht Rock ? Toppen stark die Lleine siene gegenlen Top lich. Rach 2 Tagen starb die Kleine einen qualvollen Tod im Hüttenlazarett. Für die Mutter dürste dieses Unglück noch ein Nachspiel haben, da die Untersuchung durch den Staatsanwalt eine Schuld der Mutter ergab, welche sich um Kohlen im Keller besand und die Kinder ohne Aussicht zurückließ.

Bon den Richterichächten

=5= Um Sonnabend fand bei dem Schlichtungsausschuß in Kattowit die Verhandlung, betreffs der entlassenen Angestellten von Richterschächte statt. In 6 Fällen erfolgte vorher eine Einigung durch zugebilligte Entschädigungs- summen. 2 Fälle kamen zur Verhandlung. Die Kläger haben den gesetzlich vorgeschriebenen Weg innegehalten und auch den Angestelltenrat in Anspruch genommen. Dies jer tat auch so, als wenn er die Interessen der Kläger verstreten hätte. Zum allgemeinen Erstaunen, selbst der Vorsstehende war überrascht, legte der Vertreter der Beklagten ein Schreiben vor wonach sich der Angestelltenrat mit der Entlessung der Läger von norrhorein einverkanden er-Entlassung der Kläger von vornherein einverstanden er-tlärte. Warum dann diese Komödie? — Der Angestelltenrat von den Richterschächten hat bei der letten Wahl keis nen einzigen deutschen Bertreter im Ausschuß, gegen früher 5—6. Gegen den Wahlausschuß liegt Klage bei der Staatsanwaltschaft vor. Der letzige Angestelltenrat besteht zu Unrecht. Da der erste Januar wieder Kündigungstermin ist, werden die Angestellten vielleicht ein Wunder erleben, wenn der Angestelltenrat jede Kündigung annimmt. Je-denfalls ist er mit einer derartigen Auffassung von seinen Pflichten nur ein Schädling der vertraungsvollen Wähler.

Arbeiterstrafgelder

=5= Strafgelber der Arbeiter sind seit jeher in die Ar= beiterunterstützungskasse geflossen. Sie dienten dem Be-triebsrat als Unterstützungsmittel für unvorgesehene Unglücks oder Krantheitsfälle in den Arbeiterfamilien. Dies soll nun anders werden. Der Staat versügte, daß dieses Geld der Staatskasse zusließen soll und abgeführt werden muß. Ein Werk in Stemianowich ist zur Ablieserung bereits aufgefordert worden. Sollte dies auch bei den Gruben erfolgen, so dürfte sich bei den Betriebstäten ein gewisser Widerstand bemerkbar machen. Ob die Maßnahme der Regierung berechtigt ist, bleibt natürlich

Verunglückte Theateraufführung.

35 Erstmalig hat in Siemianowitz eine Bosener Wandergesellschaft mit viel Reklame, die Aufsührung eines Jaktigen Luspiels "Der Spion" angekündigt. Eine halbe Stunde nach Kasseneröffnung won im Saale im ganzen drei Personen anwesend. Um 149 Uhr konnten die Schaustet personen unweiend. Am 325 Auft tonnten die Oututspieler abschminken und nach Hause gehen. Es dürfte sons derbar berühren, daß selbst in ganz polnischen Kreisen für ein polnisches Theaterstück so wenig Verständnis vorhanden ist. Bei 40 000 Einwohnern, von denen amtlich 90 Prozent polnischsprechend sein sollen, dürfte ein derartiges Fiasko nicht vorkommen.

Das Cafee und Restaurant Wengrant

bemittschaftet seit dem 1. Dezember wieder herr 2B. Leppich, welcher ein recht inmpathischer Wirt ist und sich mahrend seiner ensten Tätigkeit viele Freunde erworben hat. Besonderen West legt Gerr Leppich auf eine gute Rüche. Sonnabend, den 8. d. Mts., Begrüffungskonzert mit hajenbraten und Fischessen. Wir munifen bem Unternehmen weiter guten Erfolg.

Jagdverpachtung.

Die Jägerfreise machen wir barauf aufmertfam, daß bie Gemeinde Schoppinis die Jagd auf dem Gemeindegelände für das Jahr 1929 neu verpachtet. Die Reflektanten haben sich bis ipatestens 27. Dezember im Gemeindehaus in Schoppinit, Bimmer 6, zu melben, wo auch die notwendigen Informationen erteilt werben.

# Ein Bombenanschlag in Lemberg

Die Druderei des "Stowo Polstie" zerstört — Ein Racheaft der utrainischen Militärorganisation — Mißglüdter Plan in Krakan

Waridau. Wie aus Lemberg gemeldet wird, ift dort am Donnerstag um die Mittagszeit ein bisher unaufgetlär = tes Bombenattentat auf die dem Regierungsblod nahestehende Zeitung "Slowo Polstie" verübt worden. Gin Dienstmann über= brachte dem Drudereibireftor bes Blattes ein verichnürtes Ratet. das angeblich ein Geschent enthalten follte. Als ber Direttor bas Batet öffnen wollte, erfolgte eine Egplofion, burch Die die Cinrichtung des Drudereiburos gerftort murbe. Fenftericheiben murten gertrummert und es entstand ein Brand, der jedoch von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Direftor tam mit Berlegungen im Geficht und an den Sanden ba-Beitere Berfonen find nicht ju Schaden gefommen. Bie polizeiliche Ermittelungen ergeben haben, foll es fich bei biefem Unichlag um einen Racheaft ber geheimen utrainischen Dis

litärorganisation handeln. Das "Slowo Polstie" gehört einigen polnischen Grofgrundbefigern in Oftgaligien, die tren gu Billudsti ftehen. Die Bolizei ift den Tatern auf der Spur.

Rratau. Unter gleichen Umftänden wie in Lemberg, hat man auch dem Direttor des regierungstreuen "Iluftios many Rurier Codgienny" ein Batet überbracht, welches fich bei näherer Untersuchung als eine Sollenmaschine herausstellte. Direttor übergab das "Geschent" der Polizei, wobei- die Sach' verständigen feststellten, daß die Ladung ausgereicht hätte, um das ganze Drudereigebäude in die Luft zu sprengen. Auch hier will die Polizei die Fäden bereits aufgedeat haben, die zu den Attentätern führen.

Ein Gang durch ben Wochenmarkt

bot das übliche Bild von vielen Käufern und Berkäufern, welche für ihre Waren verlangten: Birmen 60 Groschen, Aepfel 30-50 Grojden, Grünzeug 1 3loty, Zwiebeln 25 Grojden, Mohrrüben 15 Grojden pro Pjund, Blumenkohl 60 Grojden, Welfchfohl 35 Goriden pro Kopf Kraut 20-25 Grofden pro Pfund, Kochbutter fostete 3,50 Bloty, Egbutter 4 Bloty, Defferts butter 4,50 Bloty pro Pfund, Gier 4—5 Stück für 1 Bloty. Die Fleischpreise waren seit und betrugen für Rindsleisch 1,40 3loty, Kalbiseisch 1,30 310tn. Schweinefleisch 1,60 310tn, Speck 1,80 310tn, Talg 1,20 310tn, Krakauerwurft 2 310tn, Leberwurft 2 310tn, Preswurft 1,80 310tn und Kroblochwurst 1,80 310tn

Rammerlichtspiele.

-5= "Song", ist ein prächtiger Sensationsfilm mit der reizenden Chinefin Unna May-Wong in der Titelrolle. Das Filmgeschehnis trägt sich in Konstantinopel zu. Anna Man-Wong ist eine milbe und starte Zauberpflanze von einer fremden Schwermut. Sie lächelt, tanzt und versteinert, versinkt. Irgend welche Glöckhen umtönen sie, sein und zerbrechlich. Nicht bloß Glöckhen, auch etwas Stummes, Einnehmendes. Ein anderes Glück, ein anderer Tod. Anna Man-Wong wäre ein tänzerisches Phänomen, wenn sie nicht zu vor ein schauspielerisches und menschliches wäre. Sie erinnert manchmal an Asta Nielsen, aber sie ist doch ganz anders als alles, was wir kennen. Sie entgleitet auf die anmutigste Art ins Unbekannte, bleibt ein Tanz, ein Augenausschlag, ein Wimperspiel, eine leise, unmittelbare Erschilterung und eine Erschalten. Erschütterung und eine Frage. Das Publikum ist begeistert. Niemand versäume daher den nur von Sonnabend bis Montag in den hiesigen Kammerlichtspielen laufenden

## Gottesdienstordnung:

St. Areugfirche - Siemianowit,

Sonnabend, ben 8. Dezember 1928.

6 Uhr: auf die Int. des poln. 3. Ordens (Stille fil. Messe für die Parochianen).

71/4 Uhr: auf die Int. des Vervins selbständiger Kaufbeute. 81/4 Uhr: auf die Int. der deutschen Maxian. Kongregation. 10 1/4 Uhr: auf die Int. der poln. Marian. Kongregation.

Conntag, ben 9. Dezember 1928. 6 Uhr: für die Parochianen.

71/2 Uhr: für verst. Eltern Szczygiel, Emanuel Rubac, Ludwig Scapgiel, Waleska Krupa und Verwondtschaft,

81/4 Uhr: jum herzen Jesu und Maria auf die Int. Lubos. 101/4 Uhr: für vermitte Krieger Alfons und Gilvefter

Montag, ben 10. Dezember 1928.

1. hl. Messe für verst. Em, Kotocinski und Verwandbichaft

beiderseits. 2. hl. Messe für verst. Lubos, Basista und Kinder.

3. Beerdigungsrequiem für verft. Josef Rolaffe.

## Rath. Pfarrfirche St. Untonius, Laurahutte.

Sonntag, dem 9. Dezember 1928.

6 Uhr: hl. Meffe für die verft. Bermandtichaft Duda=Kowoll 71/2 Uhr: hl. Meffe für ein Jahrlind aus der Familie Mada 81/4 Uhr: bl. Meffe für verft, Karl, Anna Dombet, Agnes:

101/4 Uhr: hl. Mejfe für die Parochianen.

Frang Broll und für verft. Eltern Machnit.

## Evangelische Rirchengemeinde Laurahutte

Sonntag, ben 9. Dezember 1928.

81/2 Uhr: Beichte und hl. Abendmahl.

91/2 Uhr: Hauptgottesbienft. dl Uhr: Kindergotbesdiemft.

12 Uhr: Taufen.

Montag, den 10. Dezember 1928.

71/2 Uhr: Jugendbund.

Dienstag, den 11. Dezember 1928.

71/3 Uhr: Waddhenverein.

## Bücherichau

Die Belagerung von Rattowig im britten Polenaufftand

Bon Karl Ofonstn.

(1925 Berlag von Seinrich u. Co., G. m. S. S., Sindenburg und Zaborze.)

Der Verfasser hat mit seiner Frau jene furchtbaren Tage der Belagerung selbst erledt und an der Hand damals gemachter Notizen dieses Werf geschrieben, das füglich als Tage du ch jener Episode bezeichnet werden kann. Bers dankt es dieser Entstehung die Frische und den Reiz det Darstellung als unmittelbar Geschautes und Erdusdetes, se ist andererseits erklärlich, daß manche Angaben sich hintersker als unrichtig herausgestellt haben. Es gereicht dem Verkoller zur Ehre des er dies im Normorte Freiwistig und Verfasser zur Ehre, daß er dies im Borworte freimütig zu gibt. Als er seine Auszeichnungen machte, war er Redatteur der sozialdemokratischen Zeitung "Bolks wille". Offen bekennt er, daß er von seinem Standpunkte als über-Offen bekennt er, daß er von seinem Standpunkte als überzeugter Sozialdemokrat aus die Vorgänge ansieht. Mit dieser Taksache wird sich der Leser, der parteipolitisch and ers eingestellt ist, abzusinden haben. Aber das mind dert den Wert des Buches nicht. Es ist so packend geschrieben, gibt ein so anschauliches, für die Geschichte zener Schreckenszeit bedeutsames Bild, daß es die weiteste Versbreitung, nicht nur in Oberschlessen, sondern darüber hinaus verdient. Sehr interessant sind die Ikustrationen nach phostographischen Ausnahmen. Druck und Ausstattung sind gut.

Berantwortlicher Redakteur: Reingard Mai in Kattowit. Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

## Danksagung!

Für die liebevolle Teilnahme bei dem Hinscheiden meines geliebten Gatten, unseres Vaters, Schwiegervaters, Großvaters, Schwagers und Onkels,

des Oberbahnassistenten a. D.

## Julius Schaffer

sowie für die schönen Kranzspenden und das letzte Geleit, sagen wir allen unseren herzlichsten Dank. Ein besonders herzliches "Gott vergelt's" Herrn Oberkaplan Kaluza für die trostreichen Worte am Grabe und dem Cäcilienverein für den erhebenden Gesang.

Im Namen der Hinterblieben

Maria Schaffer als Gattin.

Bei Husten, Heiser-keit, Blutarmut, Nervo-sität, Arterienverkal-kung, Vorzeitiges Al-

## HOME

das edelste Erzeugnis der

5 Pfd. 16. - Zł Brutto ,, 30.— ..

R. Werner, Sklamia p. Brzezinka.

Eine tüchtige

für sofort gesucht.

Glatzel's Rier- u. Weinstuben Król-Huta, Wolności 43



Uberall zu haben



## Schneeschuhe u. Galoschen Vulkanisier-Anstalt

Uhren- u. Juwelenkäufe

Autodecken, Schläuche u. Fahrraddecken PAUL KROLL, Siemianowice, Szeflera 10

## Kawiarnja i Restauracja Węgrzyk

Nach 2 monatlicher Unterbrechung übernahm ich wieder die Bewirtschaftung und bitte meine Freunde um weitere gütige Unterstügung.

Sonnabend, den 8. Dezember 1928 Begrüßungskonzert

Hasenbraten u. Fischessen

Wellfleisch und Würste in befannter Güte.

> orgebenft Wilfielm Leppick.



## Schaufenster-Detoration genügt nicht!

Das Publitum ift gewöhnt, die Zeitung täglich zu lesen und besorgt Ginkaufe immer auf geschäftliche Anpreisungen Wirflichen Erjolg erzielt man nur burch

## Zeitungsreflame! Man inseriere

daher ständig in dem einzigen am hie-figen Industrieplat erscheinenden

Laurahütte - Siemianowiker Beitung.

# Firma TECHNIKA

ing. A. Goebel - Poznań, ul. Pocztowa Nr. 38 Telefon Nr. 5297



empfiehlt sich zum Ausbau von elektr. Licht- u. Kraftanlagen Dampfkraft u. Wärmekraftanlagen